# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 33.)

18. Marca 1845.

### Destrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>mlesiąc | Czas          | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzk. wiedeńsk.                                 | metr<br>Reaum.                                     | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk.pCt                                        | Wiatr     | Stan atmosfery                                                                   |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Marca ]      | :0. N.<br>W.⊙ | 26,910 27 7 16<br>26,853 27 7 2<br>26,930 27 8 1<br>26,873 27 7 4<br>20,882 27 7 6<br>27,072 27 9 10 | - 4,5<br>+ 5,0<br>- 1,9<br>- 5,0<br>- 3,6<br>- 9,3 | 1,22 91,67<br>2,08 69,10<br>1,49 87,99<br>1,10 89,22<br>1,20 84,51<br>0,74 88,7 | Wschod. — | pochm. śnieg<br>pok. p. deszcz i śnieg.<br>pochm. mgła.<br>pokr. k. g. 7. śnieg. |

Średni stan wilgoci dnia 14. Marca: 82,92; dnia 15. Marca: 87,50 pCu.

Temperatura powietrza ( największa ) 14. Marca  $\begin{pmatrix} +6, & 3\\ -10, & 0 \end{pmatrix}$  15. Marca  $\begin{pmatrix} -3, & 5\\ -9, & 3 \end{pmatrix}$ 

## Przyjechali do Lwowa.

Dnia 13. Marca: Hrabia Mier, c. k. Podporucznik, z Żółkwi. — Petrowicz, z Brotkowic. — Bogdański Paweł, z Łoziny. — Estko Hippolit, z Polski. — Zawirski Zenon, ze Świrza. — Szczepański Michał, z Biłki. — Ziołecki Jan, z Glinny. — Wisłocki Antoni, z Sanoka. — Skarzewski Felix, z Tarnowa. — Czajkowski Jan, z Bóhrki. — Pietruski Oswald, ze Stryja.

Dnia 14. Marca: Hrabia Golejowski Samuel, Szeliski Kazimiérz, i Korytowski Rafał, z Tarnopola. – Skolimowski Julian, z Dyniska. – Sokołowski Alexander, z Żółkwi. – Bogucki Tomasz, z Leśniowic. – Górski Jan, z Gródka. – Uleniecki Wincenty, z Hicy. – Jasúski Józef, z Podrórza.

śhiowic. — Górski Jan, z Gródka. — Uleniecki Wincenty, z Ulicy. — Jas ński Józef, z Podgórza.

Duia 15. Marca: Hralia Krasiński Piotr, z Rohatyna. — Hrabia Krasicki Edmund, ze Stratyna.

— Ripp, c. k. Major, Lehmann, c. k. Major, i Małecki Kalixi, z Brzeżan. Huppen Kasper, z Rekl ńca.

— Bienkowski Ignacy, z Łanek. — Wiśniewski Wiktor, ze Strzelisk. — Bobowski Leon, z Krukienic. — Antoniewicz W.ncenty, ze Skwarzawy. Wagner, c. k. Porucznik, z Brzeżan.

#### Wyjechali ze Lwewa.

Dnia 13. Marca: Hrabia Drohojewski, i Hrabia Rozwadowski, do Zborowa. — Borkowski Józef, do Czortkowa. — Morawski Ignacy, do Stanisławowa. — P.erzebala Ignacy, i Rybczyński Stanisław, do Złoczowa. — Hoszowski Amoni, do Chodorowa.

Dnia 14. Marca: Hrabia Dz eduszycki, do Podgórza. – Ustrzycki Waleryjan, do Radymna. – Gumowski Wiktor, i Baraniecki Józef, do Złoczowa. – Vivien Wincenty, do Wysocka. – Zukotyński

Franciszek, do Gródka.

Dnia 15. Marca: Hrabia Krasicki Edmund, i Kłopotowski Józef, do Sanoka. — Chojecki Maxymilijan, do Drohojowa. — Krzeczunowicz Ignacy, do Żółkwi. — Bogucki Tomasz, do Tarnopola. — Listowski Jozef, do Złoczowa. — Brzozowski Jan, do Stanisławowa. — Urbańscy Marcin i Tadeusz, do Sanoka. — Estko Hippolit, do Polski.

| Dnia 10. Marca. Sree PCtu. Obligacyje długu Stanu (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dnia cena.                                       | średnia cena.<br>Średnia cena.<br>pCtu. w M. K<br>Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaja – 634 114<br>Akcyje kolej Budziejowicko-Lincko-Gmund- |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Obligacyje wylozowane, obligacyje (6 Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 muszonej w Kramie i skarbowe Sta- (4 142) now Tyrolskich (4 (3 142) Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 142) Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 Kamery nadwornej, dawniejszego (2 142) długu Lombardzkiego, tudzież we (2 144) Florencyj i Genu zaciągnionej po- (2 życzki (1 344) Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. | )<br>) 112<br>)<br>)<br>) 65<br>)<br>)<br>)<br>) | skiej                                                                                                                                        | K. 116 |

Średnia cena. pCtu. w M. K.

Obligacyje jviédeńskie bankowe – (2 132 ) 05 Obligacyje galicyjskie – – – (2 ) 54 Listy zastawne gal cyjskie za 100 ZR. – – Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju – 639 334

# Kars wexlowy w M. K.

Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 134 118 w. 2 mic. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 97 518 W. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 f. stopy ZR. 97 112 w. 3 mie. Genua, za 300Lir.nove di Piemonte ZR. 114 114 w. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 1/8 w. 2 mie. Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. 96 112 .2 mie. Londyn, za funt szterlingów ZR. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 318 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 114 318 w. 2 mie. Paryż, za 300 franków ZR. 114314 w. 2 mie.

#### Kurs lwowski w monecie konwencyjonalnéj.

| Dnia 17. Marca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zr. | kr.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TO GOTTON TO THE CONTRACT OF T | 4   |        |
| Dukat cesarski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.  | 33     |
| Rubel rossyjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 31 1/2 |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| Listy zastawne galicyj- za 100 ar. žadają skie (bez kuponu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |        |
| skie (bez kuponu) / dają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99  | 30     |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 10. do 12. Marca 1845.

#### Chrześcijanie:

Wojciech Cieliński, syn wyrobnika, # l. maj., na puchlinę wodną.

Fryderyk Ilkiewicz, syn czelad. szewskiego, 7 dni

m., na konwulsyje.

Franciszka Kamińska, 3 l. m., na angielską chorobę. Katarzyna Marrowa, żebraczka, 57 lat maj., na suchoty płucowe.

Weronika Krzyczkowska, 10 tygod. m., na konsumcyję. Iwan Juszczyk, 23 l. m., na suchoty płuc.

Maryja Michel, córka czelad. piekarskiego, 3 l. m., Petronella Gromadowska, wdowa po tkaczu, 77 l. m.,

przez starość.

Jan Kuzimowicz, syn woźnego, 3 mies. maj., na konwulsyje. Błażej Kusnierz, wyrobnik, 38 l. m., na zapalenie

płuc. Maryja Laskowska, wyrobnica, 50 l. m., na puchlinę

wodną.

Maryja Kindzierska, wyrobnica, 30 l. m., na kaszel z krwią.

Antonina Undrak, sierota, 13 l. m., na such. płuc. Piotr Jankowski, syn szewca, 5 l. m., na biegunkę. Józef Trojanowski, syn cięśli, 9 dni m., na konwulsyje. Katarzyna Goralewicz, uboga, 35 l. m., — i Józefa Bilewicz, uboga, 19 l. m., na such. pł.

Jan Żebrowski, ubogi, 58 lat m., na puchlinę wodną. Ewa Chwałczanka, mamka, 25 l. m., na apoplexyję krwi:

Macko Szestak, poddany, 67 l. m., na such. pł.
Jan Mucha, poddany, 45 l. m., na raka w nodze.
Dominik Tempel, ubogi, 54 l. m., — i
Danko Marad, szeregowy od zaprzęgów wojsk., 25 l.
m., na suchoty płucowę.

Maxymilijan Schmutzer, pickarz wojskowy, 31 l. m., na gor. nerw.

Szczepan Stasiow, szeregowy z pułku piechoty Hr. Nugen, 43 l. m., — Jakób Krzewonosiuk, dobosz z pułku piechoty Arcyksięcia Lucca, 26 l. m., — i Fedko Netypany, szeregowy z pułku piechoty Barona Bertoletti, 22 l. m., na suchoty płucewe.

Żydzi:

Jakób Leib Queller, machlerz, 31 I. m., na zapalenie mózgu.

Markus Fok, żebrak, 70 lat m., przez starość. Józef Körper, służący, 63 l. m., na suchoty płuż. Malke Kiper, żebraczka, 29 l. maj., na konsumcyję. Riwe Apelbaum, dziścię kupczyka, 10 mies, maj., na puchlinę woduą w piersiach.

Sussel Krameisel, 5 nied. m., na konwulsyje.

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 15go Marca 1845 r. następujących pieć numerów:

90. 49. 19. 11. 88.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 29go Marca i 9go Kwietnia 1845 rokú.

# Doniesienia urzędowe.

(680) E die t u m. (4)

Nro. 721/1845. A reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Comproprietariis bonorum Podmichale circulo Stryensi sitorum de domicilio ignotis, utpote: l'etro Tchorznicki respective ejus hacredibus: Athanasio, Sigismundo et Ignatio minorennibus Tchorznickie aut eorum haeredibus ignotis tum Joanni et Josepho Tchorznickie, deinde massae jacenti Rudolphi et Pulcheriae Tchorznickie. notum redditur, quod Augustus Wysocki contra Simeonem Audykowski petitum intuitu extendendae executivae licitationis sortium bonorum Podmichale pro re Floriani Wysocki puncto Summae 1060 Aur. decretae, in satisfactionem Summae 1900 flr. M. C. supplicanti obvenientis, sub pracs. 14. Januarii 1845 ad Nrum. 721 in hoc Judicio exhbuerit, huicque petito sub die hodierna delatum sit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advtum Dominum Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Malisz. Qua propter praesenti Edicto praefati comproprietarii hypothecae admonentur, ut destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendavo curent, quae proficua sibi esse videantur: quosecus damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 16. Januarii 1845.

(685) Rundmachung. (3)

Niro. 12785. Dom Tarnewer k. k. Landrechte, wird kund gemacht, daß auf Unsuchen des k. Fisskus Riamens des heben Aerars, der Kirchen in Brzezie und Niepolomice.er. l. und des Relizionk-Fonds die Relizitation der im Bochniär Kreise liegenden Güter Szezytniki mit Czyzow und Lysokanie, weron die ersten zwey dem H. Johann Rackiewicz, und Lysokanie dem Kerrn Martian Zelenski gehören, auf Gefahr und Kossten des Ersteren negen von 5 dem k. Fistus gehörenden in h. 3. angegebenen Kapitalien rucksschädigen Interessen, am 24ten April 1845 um 10 Uhr Vermittags ben diesem Landrechte unter folgenden Bedingnißen abgehalten werden wird:

-1) Zum Auerusepreis wird ber gerichtlich ers hobene Schakungemerth dieser trep Guter im Petrage 27806 fl. W. W. angenemmen. Sollte Miemand diesen, oder einen höheren Preis ansbiethen, so wird auch ein geringerer Unboth ansgenemmen, und diese Suter auch unter bem

Schapungewerthe veraufert werben.

2) Die Kaufustigen sind verpflicktet, den 20. Theil des Schäungewerthes mit 1390 fl. W. W. als Ungeld zu Kanden der Lizitationskommission zu erlegen, ohne dessen Erlag sie zur Lizitation nicht zugelassen nerden, welches Ungeld dem Meistebiethenden ben der Zahlung des Kaufschillings in denselben eingerechnet werden wird.

3) Der Kaufer ift gehalten auf Rechnung bes

Kaufschillings die 5 von 100 Intereffen

a) von dem, dem Kommeral-Fende gehörenden in der Zahlungeordnung vom 31. May 1833 3. 5069 I. loco follozirten illiquiden Kapital 1452 ft. W. W.

b) von dem, der Kirche in Brzezie gehörenden in jener Bahlungsordnung II. loco follogir= ten illiquiden Kapital 2000 fl. pol. oder

500 fl. W. W.

e) von den, der Kirche in Niepolomice gehörenden in jener Zahlungsordnung ebensals
11. Ioco fo'.ozirten illiquiden Kapitalien
2000 spol. oder 500 st. W. W. und 1000 st.
pol. oder 250 st. W. W. fur die Zeit vom
18ten Juny 1822 bis 18ten May 1845 für
22 Jahre 11 Monate (mit Vorbehalt für den
f. Fiskus der weiteren bis zum Zahlungstage
dieser 4 Kapitalien laufenden 5 von 100 Interessen aus dem zu erzielenden Kaufschillinge) am 18ten May 1845 dann

d) von dem der St. Sterbans-Kirche in Krafau, ist dem Religions-Konde geborenden in
jener Bablungscronung IV. loco follozir:en
liquiden rom H. Johann Radkiewicz am 27.
Jany 1839 an das hier landrecktiiche Tepositenamt erlegten Kapital 280 hungår. Dufaten oder 1260 fl. 28. 28: für die Zeit rom
18ten Juny 1822 bis zum bemeldeten Kari-

talk-Erlagetage für 17 Jahre 9 Täge binnen 14 Tägen nach Bustellung an denselben des diese Belizitation zu Gericht annehmenden hierortigen Bescheides an das hierortige Depositionant ben fonstiger Relizitation zu erstegen.

Lie Kapitalien zu a), b), c) haben auf den Gutern gegen jährliche decursive Sahlung 5 von 400 Interessen an das Depositenamt bis zur vom f. k. Landes-Gubernium zu ersolgenden Aufkun-

digung zu verbleiben.

Die übrigen auf diesen Gutern haftenden Schulden hat der Käufer, in so weit sich der angebothene Kaufschilling erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auftundigung nicht annehmen wollten.

4) Der Käufer ist gehalten, von dem Reste bes Kaufschillings 5 von 100 Interessen halbsjährig decursive rom 30. Tage nach der Zustellung an ihn des diese Religitation zu Gericht annehmenden hiergerichtlichen Bescheides angefangen an das hiergerichtliche Derostrenann zu

entrichten.

5) Es bleibt ihm aber frengestellt, 133 des Kaufschillings mit Einrechnung des Wadiums und des gemäß. 3. erlegten Interessenberrages noch vor Erhalt der Zahlungsordnung an das Tepositenamt zu erlegen, worauf ihm diese Güeter in phisischen Vesitz und Genuß werden überzgeben worden, und sollte diese Uebergabe noch vor Beginn des in s. 4. bestimmten 30tägigen Termines ersolgen so hat er die 5 von 100 Interessen von 213 des Kausschlings schon von der Gustubergabe angefangen halbishrig zu entrichten.

6) I ach Bustellung der Bablungsordnung an den Käufer hat er gemäß derselben binnen 30 Tagen entweder den Kaufschillingsrest an das Tepositenamt abzuführen, oder die angewiesenen Gläubiger zu befriedigen, oder mit ihnen ein Uebereinkommen zu treffen, und sich hierüber binnen iben diesem Termine auszuweisen, worsauf ibm das Eigenthumsdekret ausgesertigt, und die Güter in phisischen Besig, falls er denselben nicht schon gemäß s. 5 erhalten hätte, werden

7) Alle diese orstebenden, so wie auch die in dem allenfälligen Aebereinkommen mit den Glaubigern enthaltenen Bedingnisse hat der Käuser genau zuzuhalten, widrigens diese Güter auf Anlangen des Gläubigers so vohl, als des Schuldners ohne neue Schaßung und mit Anberaumung einer einzigen Frist au v unter der Schäsung auf seine Gefahr und Kosien feilgehothen, und das lingeld oder Vadium zur Verichtigung der Lizitationsbedingnisse, und der Relizitationskosen

verwendet werden murbe.

übergeben werden.

Dem Kauflustigen steht es frey, den Schat-

4

jungsakt, das ökonomische Inventar, den Tabustarertrakt und die Gebäudebeschreibungen in dies sen Gütern ben der hiergerichtlichen Registratur oder mahrend des Relizitations-Uktes selbst eins

zuseben.

Von der so ausgeschriebenen Religitation dies fer, Guter, werden bepde Parthepen wie auch die dem Mamen und dem Wohnorte nach bekannten, auf den fraglichen Gutern intabulirten Glaubiger ju eigenen Ganden, bingegen die dem 2Bobn= orte nach unbefannten als: 1. Dizma Stojowski 2. Martin Trembinsky Erbe nach Anna Patermann oder die Erben des Ersteren als: Joseph und Vinceuz Trembinscy, Julianna 1ter Ebe Trembinska 2ter Raciborska, Thekla, Hiacintha und Autonina Trembinskie 3. Franz Dziekanowski 4. Venceslaus und Raphael Moszczensey 5. Franz Czyz 6. Valentin Rutkowski 7. die Erben des Vincenz Debinski als: a) Helene Komarnicka b) Sylvester Dębinski c) Theodora Debinska d) Viktoria Debinska 8. Adalbert und Katharina Drzewieckie Q. Maximilian und Martianna Gajewskie und 10. Katharina Popielowa, ferner jene Glaubiger, deren Forderungen erft nach bem 25ten Oftober 1844 in die Landtafel eingetragen wurden, wie nicht minder jene, de= nen der heutige Bescheid entweder nicht genug zeitlich, ober aus was immer für einem Grunde gar nicht jugestellt werben fonnte - mit dem Beisabe verständigt: daß ihnen allen, Behuft. ihrer Berftandigung von der Ausschreibung die= fer Religitation, wie auch ju allen daraus ju erfließenden gerichtlichen handlungen der hiergerichtliche Advokat Herr Doktor Szwajkowski mit ber Substitution des herrn Udvokaten Doktor Piotrowski jum Kurator bestellt worden ift.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow den 4ten Dezember 1844.

#### Obwieszczenie,

Nro. 12785. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, iż na żądanie c. k. Fiskusa imieniem Skarbu najwyższego, tudzież kościołów obrządku łacińskiego w Brzeziu i Niepołomieach, jako téż i funduszu religijnego, relicytacyja dóbr Szczytniki i Czyzow Pana Jana Radkiewicza, a zaś dóbr Łysokanie Pana Marcyjana Zeleńskiego własnych, w Cyrkule Bocheńskim leżących, na niebezpieczeństwo i koszt Pana Jana Radkiewicza w drodze zaspokojenia należących się Fiskusowi od ściu w warunku 3cim niżej wymienionych kapitałów resztujących procentów na dniu 24. Kwietnia 1845 o 10tej godzinie z rana w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wydobyta cena szacunkowa pomienionych trojga dobr w Summie 27,806 Zł. Reń. w W. W.

gdyby zaś nikt téjże ceny szacunkowéj lub téż wyższej Summy nad nią podczas téj relicytacyi nie ofiarował — natenczas i niższa cena kupna przyjętą — i te dobra także poniżej ceny sza-

cunkowéj sprzedane zostaną.

2) Chęć kupienia mający obowiązani hędą dwudziestą część ceny szacunkowej w kwocie 1390 Zł. Ren. W. W. jako zakład do rąk kommissyi licytacyjnej złożyć, gdyżby bez złożenia tej kwoty, do licytacyi dopuszczonymi nie byli — który to zakład najwięcej oliarującemu przy wypłacie ceny kupna w takową wrachowany zostanie.

3) Kupiciel jest obowiązany na rachunek

ceny kupna procenta po 5 od 100

a) od kollokowanego w Tabeli platniczej w Sądzie tutejszym pod dniem 31. Maja 1833 do L. 5069 wydanej I. loco na rzecz funduszu kameralnego niepewnego (illiquiden) kapitału 1452 Zł. Ren. w W. W.

b) od kollokowanego w powyższej Tabeli płatniczej II. loco na rzecz kościoła w Brzeziu niepewnego (illiquiden) kapitału 2000 Zł. pol. czyli 500 Zł. Rén. w W. W.

c) od kollokowanych w spomnionej Tabeli platniczej podobnież II. loco na rzecz kościoła w Niepołomicach niepewnych (illiquiden) kapitałów 2000 Zł. pol. czyli 500 Zł. Ren. w W. W. i 1000 Zł. pol. czyli 250 Zł. W. W. za czas od 18. Czerwca 1822 aż do 18. Maja 1845 t. j. za 22 lat i 11 miesięcy z zastrzeżeniem dla Fiskusa prawa pobierania dalszych aż do dnia wypłaty tych czteru kapitałów od nich bierzących po 5 od 100 z ceny kupna osiągnąć się majacej — procentów — na dniu 18.

Maja 1845 tudzież

d) od kollokowanego w tejže saméj Tabeli płatniczej IV. loco na rzecz kościoła S. Stefana w Krakowie a teraz do funduszu religijnego należącego rzeczywistego (liquiden) przez P. Jana Radkiewicza już na dniu 27. Czerwca 1839 do tutejszego Depozytu złožonego kapitału 280 Wegierskich Dukatów czyli 1260 Zł. Rén. w W. W. za czas od 18. Czerwca 1822 aż do dnia wspomnionego sadowego złożenia kapitalu za lat 17 i 9 dni — w przeciągu 14stu dni po doręczeniu onemuż tutejszej rezolucyi niniejszą relicytacyje do Sadu przyjmującej pod rigorem relicytacyi do tutejszego Depozytu złożyć. Wspomnione pod lit. a) b) c) kapitaly mają tak długo na dobrach pozostać, až dopóki ze strony C. K. Gubernium wypowiedzenie onych nie nastapi. Zaś inne na tych dobrach ciążące długi, ma kupiciel jak dalece ofiarowana cena kupna pokryć je zdoła, na siebie przyjąć, jeżeliby wierzyciele przed zastrzeżonym wypowiedzeniem swych kapitałów przyjąć niechcieli.

4) Kupiciel jest obowiązany od reszty ceny kupna procenta po 5 od 100 półrocznie zdołu (decursive) od 30. dnia po doręczonej mu rezolucyi tę relicytacyję do Sądu przyjmującej, zacząwszy — do tutejszego Depozytu składać.

5) Jednakże wolno mu będzie jednę trzecia część ceny kupna wrachowawszy w nią zakład (vadium) i złożony podług trzeciego warunku ninicjszej relicytacyi tytułem procentów kwoty, jeszcze przed wyjściem Tabeli platniczej do Depozytu sadowego złożyć, poczem wspomnione Dobra w posiadanie fizyczne i onychże używanie oddane mu zostaną, lecz gdyby to oddanie takowych przed zaczęciem oznaczonego w warunku 4. trzydziestodniowego terminu nastąpie miało, natenczas obowiązany będzie, procent po 5 od 100 od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna, począwszy już od dnia oddanego mu fizycznego poziadania tychże Dóbr półrocznie płacić.

6) Po doręczeniu kupicielowi Tabeli płatniczej tenże obowiązany jest w przeciągu 30 dni resztę ceny kupna do sądowego Depozytu złożyć, lub też assygnowanych do niego wierzycieli zaspokoić, albo też z nimi ułożyć się i z tego w tymże samym terminie w Sądzie się wywieść — poczem onemu dekret własności wydany i Dobra w posiadanie fizyczne, gdyby takowego już z mocy warunku piątego, jeszcze

nie otrzymał, oddane mu będą.

7) Wszystkim wyż wymienionym jako 162 i takowym warunkom, któreby kupiciel z wierzycielami tychże Dóbr zawarł — obowiązany on jest ściśle zadosyć uczynić; gdyż inaczej te Dobra na žadanie któregobadź wierzyciela lub též i dłużnika bez nowego oszacowania i z ustanowieniem li tylko jednego terminu nawet nizéj ceny szacunkowej na jego niebezpieczeństwo i koszt zrelicytowane zostana, a złożony przez kupiciela zakład czyli wadyum obrócone hędzie na zaspokojenie warunków licytacyjnych i kosztów relicytacyi. Chęć kupienia mającym wolno jest akt szacunkowy, inwentarze Dobr i powinności poddanych, wyciągi tabularne i opis hudynków w tutejszej Registraturze albo podczas saméj relicytacyi przejrzeći

O rozpisanej niniejszej relicytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież wiadomi z nazwiska i miejsca pobytu intabulowani wierzyciele do rak własnych, zaś nieznani z miejsca pobytu, jako to: 1) Dyzma Stojowski, 2) Marcin Trembiński sukcessor Anny Patermanowej czyli onegoż sukcessorowie, jako to: Wincenty i Józef Trembińsky. — Julijanna z Trembińskich 1go małżeństwa Trembińska powtórnego Raciborska, Tekla Hyacynta i Antonina Trembińskie,

3) Franciszek Dziekanowski, 4) Wencesław (Venceslaus) i Rafał Moszczeńscy, 5) Franciszek Czyz, 6) Walenty Rutkowski, 7) Sukcessorowie Wincentego Debińskiego: ") Helena Komarnicka, b) Sylwester Debiński, c) Teodora Debińska, d) Wiktoryja Debińska, 8) Wojciech i Katarzyna Drzewieckie, 9) Maxymilijan i Marcyjanna Gajewskie, 10) Katarzyna Popielowa jako též takowi wierzyciele, których pretensyje dopiero po dniu 25. Października 1844 do Tabuli krajowej wniesione zostały, niemniej i takowi wierzyciele, którym niniejsza rezolucyja przed terminem licytacyi lub wcale z jakiejbądź przyczyny doręczonaby nie była, z tym dodatkiem zawiadamiaja się, że im celem zawiado-, mienia o rozpisaniu niniejszej relicytacyi jako téż i do wszelkich aadowych czynności z téj relicytacyi wypływających tutejszy Adwokat P. Szwajkowski z substytucyją Pana Adwokata Pietrowskiego za Kuratora jest dodany.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnie 4. Grudnia 1844.

(676) **Aundmachung.** (3)

Rro. 3365. Bom Cemberger f. F. Canbrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen bes Lemberger Merfantil= und Wechfelgerichts jur Befriedigung der vom Hersch Gruder geaen die Frau Thekla de Makomeskie Romanowska und Marianna de Romanowskie Kaszowska erflegten Gumme von 2564 fl. C. M. samm ben vom 29. Juni 1839 laufenden 4/100 Binfen, ferner ber in den Beträgen von 9 fl. 12 fr. und 25 fl. 29 fr. C. DR. juerfannten Gerichtsgebuh= ren die exekutive Beraußerung der fur die Frau Thekla de Makomeskie Romanowska auf den Gutern Uhnow, Karow, Wanki, Nowydwor und Zasławie Lib. Dom. 198. pag. 21. n. 242. lit. d. intabulirten, in dem Betrage pr. 250 Dufaten dem S. Adolph Kaszowski eigenthumlichen, und in einem Betrage von 3527 Dufaten der Frau Thekla de Makomeskie Romanowska geberigen Summe von 3777 Dukaten holl. sammt den vom 24. Juni 1843 laufenden Binfen am 4ten Upril, 24ten Upril, und 15ten Mai 1845 jedesmal uni 10 Uhr Vormittage unter nachfiehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Die zu veräußernde Summe wird in den ersten zwei Terminen nur über, oder in ihrem Mennwerthe, im letten Termine aber auch unter ihrem Nennwerthe, im letten Termine aber auch unter ihrem Nennwerthe jedoch nur um einen solchen Preis hintangegeben werden, welcher zur Befriedigung aller darauf haftenden Lasten hinreicht. — Sollte dieser Preis nicht erzielt werden, so werzen für diesen Fall alle Hypothefar = Gläubiger dei diesem k. k. Landrechte am 16ten Mai 1845 um 10 Uhr Vormittags zur Entwerfung erleichternden Verkaufs-Bedingungen im Sinne des se

143. der G. D. um so gewisser zu erscheinen vor= geladen, als fonft die Musbleibenden der Mehr= beit der Stimmen der Erscheinenden jugezahlt

werden wurden.

2) Rum Musrufspreise mird die Gumme von 3777 Dufaten boll. angenommen, deren 10ten Theil jeder Kauflustige zu handen der zu dieser Berfteigerung abgeordneten Kommission als Un= geld im Baaren ju erlegen bat - von dem Er= lage bes Ungeldes bleibt bloß ber Erekuzionefuh= rer befreit - und es fieht ibm frei mitzuligitiren, jedoch muß er den Betrag des Ungeldes in diefem Salle über die erfiegte Forderung versichern, und fich hierüber bei der Lizitazions-Kommission audweisen. Das erlegte Ungeid wird dem Deifibie= thenden in den angebothenen Rauffdilling einge= rechnet, den übrigen Kauflustigen aber zurück=

gestellt merden.

3) Der Meiftbiethende ift verbunden binnen 30 Tagen vom Tage als ihm ber Bescheid über den zur gerichtlichen Wiffenschaft genommenen Lizitazionkakt eingehandigt morden — den angebo= thenen Kaufschilling an das hiergerichtliche Depofitenamt zu erlegen, widrigens auf deffen Gefahr und Roften eine in einem einzigen Termine vorjunehmende Geilbiethung der verfauften Gumme von 3777 Dukaten ausgefarieben, und dieselbe in diesem Termine auch unter ihrem Mennwertbe veräußert werden wurde. - Rur dem Erefuzions. führer bleibt für den Fall, als derfelbe Meist= biethe fenn follte, unbenommen, in den gemache ten Meistboth feine ersiegte Forderung - soweit dieselbe hierin begriffen ware — einzurechnen meßbalb derfelbe bloß den entfallenden lliberreft ju eilegen haben wird.

4) Nachdem der Deiftbiethende den Raufschilling erlegt, oder sich diebfalls mit den ihm über= miefenen Glaubigern abgefunden haben wird, er= balt derfelbe das Eigenthumsdefret der gekauften Summe - und es wird deffen Intabulirung als Eigenthumer so wie auch die Extabulirung der Schulden und deren Uibertragung auf den Rauf-

schilling verfügt werden.

Won dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden mittelft diefes Edikts ber Miteigenthumer der ju verkaufenden Gumme B. Adolph Kaszowski, bann alle jene Spoothekar=Glaubiger, denen die Ber= flondigung von der mittelft gegenwartigen Goifts ausgeschrieben Lizitazion vor dem Termine nicht eingehandigt werden konnte, ferner jene Glaubi= ger, welche mittlerweile auf ber zu veräußeinden Summe ein Sabulairecht erwerben follten - mit ben: Beifage verständiget, daß denfelben zur Wahrung ih er Rechte der Gerichtsadvokat h. Czermat, dem der Gerichtsat vokat G. Pizikonski subflituirt ift, besteht murbe.

Mus dem Rathe des f. E. Landrechis. Lemberg am 2 ten Februar 1845.

### Obwieszczenie.

Nro. 3365. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie Sądu-Lwowskiego Merkantylnego i Kambialnego na zaspokcjenie przysądzonej Herszowi Gruder przeciw P. P. Tekli z Makomeskich Romanowskiej i Maryjannie z Romanowskich Kaszowskiej Summy 2564 ZIR. w M. K. z procentami po 4/10) od dnia 20go Czerwca 1839 liczyć się mającemi – tudzież kosztami sądownemi w kwotach 9 ZlR. 12 kr. i 25 ZlR. 29 kr. w M. R. Summa 3777 Dukatów hol. na rzecz P. Tekli z Makoweskich Romanowskiej w Summie 3527 Dukatów i na rzecz P. Adolfa Kaszowskiego w Summie 250 Dukatów na dobrach Uhnow, Karow, Wanki, Nowydwór i Zaslawie lib. Dom. 198. p. 21. n. 242 lit. d. zain!abulowana, razem z procentami od 24go Czerwca 1843 liczyc się majacemi - przez publiczną licytacyje w tutejszym C. II. Sadzie Szlacheckim w trzech terminach, to jest dnia 4go Kwietnia, 24go Kwietnia i 15go Maja 1845 r. zawsze o godzinie 10téj zrana przedsiewziąść się mającą najwiecej dającemu pod następującemi warunkami sprzedana będzie:

1) Sprzedać się majęca Summa w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej wartości nominalnej - albo przynajmniej za wartość nominalną - w ostatnim zaś terminie także niżej ceny nominalnej, leez tylko za taka cene, któraby na zaspokojenie wszystkich na téj Summie zabezpieczonych wierzycieli wystarczyłasprzedaną będzie - na przypadek, gdyby owa-Summa za wyż wspomniana cene sprzedana nie była, natenczas wierzyciele do tutejszego-C. K. Sadu Szlacheckiego dnia 16. Maja 1845 o godzinie 10tej zrana w celu ustanowienia dogodniejszych licytacyi warunków w myśl (. 184 Cod. jud. tem pewniej zgłosić się mają, gdyż. inaczej nieprzytomni wiekszości głosów przy-

tomnych doliczeniby byli.

2) Za cenę wywołania postanawia się Summa 3777 Dukatów hol., której dziesiata częśćkażdy licytowania chęć mający jako wadyjum do rak Rommissyi licytacyjnéj w gotowiżnie złożyć obowiązany jest - od złożenia wyż wspomnianego wadyjum uwalnia sie egzekucyją prowadzący, któremu wolno będzie licytować, byleby owe wadyjum na przysądzonej mu Summie zabezpieczył - i dokument kaucyi przed Kommissyja licytacyjna złożył. - Złożony zadatek najwięcej ofiarującemu w cenę kupnawrachowany, innym licytantom zwrócony będzie.

3) Najwiecej ofizrujacy obowiązany będzie ofiarowaug Summe w 30 dniach po doręczeniu sobie rezolucyi sądowej na akt licytacyi zapadlej tem pewniej złożyć, iż w przeciwnym razie na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa w jednym terminie odbyć się mająca licytacyja tejże Summy rozpisaną, i Summa ta także niżej ceny wywołania sprzedaną zostanie. — Egzekucyją prowadzącemu w razie, gdyby najwięcej ofiarującym został — wolno będzie w cenę kupna przysądzoną mu Summę wrachować i tylko obowiązanym będzie resztującą kwotę złożyć.

4) Skoro kupiciel of rowana cene kupna złoży, albo się z przyk zanymi mu wierzycielami zgodzi — natenczas dekret własności Summy kupionej wydany mu będzie, a on za właściciela kupionej summy intabulowanym zostanie, wszystkie zaś długi na tejże summie zabezpieczone wymazane i na cene kupna prze-

nicsione beda.

O téj rozpisanéj licytacyi tém obwieszczeniem W. Adolf Kaszowski, także ci wierzyciele, którymby uwiadomienie o licytacyi niniejszym Edyktem rozpisanéj — przed terminem doręczone nie było, jako téż i ci, którzyby tymczasowie jakowe prawo tabularne na summie sprzedać się mającej nabyli niniejszym Enyktem z tym dodatkiem zawiadamiają się, iż tymże do zastąpienia ich praw Adwokat krajowy P. Czermak z substytucyją Adwokata P. Piątkowskiego ustanowionym jest.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 26go Lutego 1845.

(634) Rundmachung. (3) Mro. 10593. Bur Befegung der bei dem Ma-

gistrate in Grodek Lemberger Kreises erledigten Stelle eines aus beiden Fachern geprüften Bursgermeisters, womit ber Gehalt von Uchthundert Gulden Convenzions - Munze verbunden ist, wird

biemit ber Konfure ausgeschrieben.

Blttwerber haben bis 10ten Upril 1845 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Lemberger k.k. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Aller, Geburisort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten Studien und erhal-

tenen Bablfabigfeitebekrete,
c) über die Renntnis ber beutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) baben felbe anjugeben, ob und in welchem

Grade fie mit den übrigen Bcamten des Grodeker Magiftrats verwandt oder verschwägert feien.

Bom f. f. galiz. Candesgubernium. Lemberg am 21. Februar 1845.

(491) Edietum. (3)

Nro. 1291. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Radegundo Obmiński qua haeredi Josephi Obmiński — medio praesentia Edicti notum redditur: ad instantiam Fisci r. nomine Capituli Metropolitani r. l. medio resolutionis ddto 29. Januarii 1845 Nr. 1291 in satisfactionem evictarum contra Theelam Obmińska et haeredes olim Josephi Obmiński Summarum 2000 fl., 2000 fl., 4000 fl. et 2823 fl. 23 xr. V. V. c. s. c. executivam licitationem aedificiorum in fundo Leopoli sub Nr. 340 et 341 2/4 sitorom decretam, pro cjusque effectuatione Magistratum Leopoliensem requisitum exstitisse.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominati hacredis Josephi Obmiúski ignoretur, ideo Advocatus Dominus Gnoiński, cum substitutione Domini Advocati Waskiewicz ejus periculo et impendio pro Curatoro constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

(560)

delt werden.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Januarii 1845.

Ediktal Vorladung.

(3)

Mro. 217 et 319. Bon Seiten des Dominiums Klebanówka, Tarnopoler Kreises, werden die zur heurigen Refrutirung berusenen und nicht erschienenen militarpstichtigen Hnat Przędzimirski aus Korszylowka Haus-Nro. 20, und Michael Kozak aus Jacowce Haus-Nro. 37, zur Ruckehr in ihre Heimath mit dem Bedeuten aufgefordert, daß, sals dieselben binnen sechs Wochen, vom Tage der Einschaltung gegenwartigen Edists an, in die Zeitungsblätter in ihre Heismath nicht zurucksehren, und ihre unbesugte Ubswesenheit nicht rechtsertigen werden, — nach dem Refrutirungsspseme erkannt, und darnach behan-

Klebanowka am 2ten Movember 1844.

Mrc. 1035/1845. Wom f. galiz. Merkantils und Wechselgerichte, wird dem Samuel Sobel aus Rzeazów dermalen unbekannten Aufenthalts errinnert: daß der hiesige Handelsmann Joseph Breuer wider denselben um Zahlungsauflage der Wechselfumme pr. 289 fl. 42 kr. C. M. s. N. G. eingeschritten sep — und ihm solche bereits mittelst Bescheid dato 29. Februar 1844 Z. 1113 bewilligt wurde; da ihm aber diese Zahlungss

Auflage in feinem gewöhnlichen Wohnorte in Rzeszow nicht jugestellt werden konnte, weil er fich von dorten inzwischen entfernt hat und fein ge= genwärtiger Aufenthalt unbekannt ift, fo wird ihm ein Kurator in Perfon des herrn Candes-Aldvokaten Dr. Starzewski mit Substituirung bes herrn Candesadvokaten Dr. Sekowski jur Wertheidigung bengegeben und demfelben die ob= bemeldete Bablunge-Muflage unter einem juge= stellt; was dem gedachten Samuel Sobel zu dem Ende hiemit bekannt gegeben wird, damit er, falls seinerseits Schritte zu machen nothwendig waren dem bestellten oder einem andern dem Ge= richte nahmhaft zu machenden Rechtsfreunde die allfälligen Behelfe zeitlich mittheile, widrigens er sich die etwa entstehen mogenden üblen Fol= gen wird felbit jufchreiben muffen.

Lemberg am 13ten Februar 1845.

(470) E d i e t a m. (3).

Nro. 993. Per Caesareo - Regium Galicia

Nro. 993. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicuse D. Martino Pawlowicz de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad patitum D. Leoni Wróblewski de praes. 11. Januarii 1845. ad Nrum. 993. medio resolutionis sub una editae, eidem Martino Pawłowicz demandatum esse, ut intra 90. dies docoat, praenotationem Suminarum 71 Aur., 19 Aur., 15 Aur., 13 Aur., 602 Apol., 240 Ilpol, antea super Summa 91000 ilpol. bonis Czortkow dom. 51. p. 207. n. 26. on. inhaerente conspicuarum, dein ad schedam V. bonorum Czortkow ut dem. 127. p. 146. n. 75. on. translatarum, resoluto doto. 25. Januarii 1791. ad Nrum. 22986. via condictionis concessam justificatam esse, quosecus deleretur.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobil. Leoplicus. Leopoli die 27. Januarii 1845.

(662) Edictum. (3)
Nr. 4004[845. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Jacobo Głogowski medio praesentis Edicti notum reddit: per Excellentissimum Stanislaum Com. Muiszek sub praes. 5. Februarii 1845. ad Nrum. 4004. contra minorennes Susannam, Joannem Adamum binom. et Josephum Luckie, in assistentia patris Joannis Lucki — nec

non eundem Joannem Łucki - tom Hippolitum Czajkowski - porro Ludovicum Głogowski, posteritatem Ludovici Głogowski, denique Jacobum Głogowski - pro decernenda extabulatione de bonis Miziniec cum. attin. obligationis solvendarum a Summis Ignatii Czajkowski 10,000 flpol. et 1800 flp. adjudicatis ac jam pacificatis usurarum, tum solvendae successoribus collateralibus Cajetani Głogowski Summae 8451 flp. cum usuris ab eadem Summa 8451 flp. computandis intabulatae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem concitati Jacobi Głogowski huie Judicio ignotam hujus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Smiałowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro-Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in praefixo in diem 28. Maji 1845. termino et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1845.

(497) Edictum. (3)

Nro. 1847. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis haeredibus olim Josephi Korczynski, utpote: Franciscae, Gabrielae et Erasminae Korczyńskie majorennibus, tum minorenni Dionisie Korczyński in assistentia matris ac tutricis Barbarae Korczyńska medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad instantiam C. R. Fisci nomine Summi Aerarii agentis, vi resoluiionis hujatis ddto. 25. Septembris 1843. ad Nrum 28252. editae, attributio quotae 21 fl. 56 xr. M. C. in partialem satisfactionem praetensionis aerarialis in quota 182 fl. 30 xr. V. V. c. s. c. contra Josephum Korczyński evictae decreta sit.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatorum haeredum olim Josephi Korczynski ignotum indicatum sit, ideo advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Rabath illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Leopoli die 27. Januarii 1845.

(694) E b i f t. (2)

Niro. 9. Wom Magistrate der Stadt Brzeżan wird bekannt gemacht, es sey auf Unsuchen des Gersch Falek zur Befriedigung der gegen die Erben des Moises Pampuch recte Falek schiedzichterlich geltend gemachten Forderung der Summen von 240 fl. und 130 fl. Konv. Münze, dann der Exekuzionskosten im Betrage von 23 st. 29 kr. Kon. Münze die exekutive Feilbiethung der Halfte des in der Stadt Brzezan unter ENro. 30 gelegenen den Erben des Moises Falek geshörigen Steinhauses bewilligt worden, und wird selbe ben diesem Magistrate in zwen Terminen am 24ten Upril und 23ten May 1845, immer um die 3te Nachmittagsstunde unter solgenden Bedingungen abgehalten werden:

1tend. Zum Ausrufspreise wird der mittelst gerichtlicher Ubschäbung vom 17ten Oktober 1844 erhobene Werth pr 1112 st. 2 kr. Kon. Munze

angenommen.

Atens. Werden auch Juden zu dieser Lizitazion

zugelaffen.

3tens. Jeder Kauflustlige hat bey der Lizitazions-Kommission an Vadium 10,1100 des Schätzundwerthes im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Kauflustigen aber nach beendigter

Feilbiethung eingestellt wird.

Atens. hat der Meistbiethende die auf dieser Hauseshälfte haktenden Schulden in soweit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der geschehenen Aufkundigung nicht annehmen wollten, weßwegen sich die Gläubiger- bis zum obis
gen Termine zu erklaren haben, als sonst dies
selben in den Erlag ihrer Forderungen für eins
willigend gehalten werden.

5tens. Ist der Bestbiether gehalten die Hälfte des angebothenen Kaufschillings binnen 14 Zazgen, vom Tage des zur Wissenschaft des Gerichtes genommenen Feilbiethungsaktes an das gerichtliche Devosit zu erlegen, wo ihm sodann die erkaufte Realitätenhälste in den physischen Besit übergeben wird, die andere Hälfte des Kaufschilzlings hingegen hat der Meistbiethende binnen 14 Tagen nach Erhalt der ihm zugestellt werzdenden Zahlungstabelle gerichtlich zu deponiren.

6tenk. Für den Fall als diese Realitätenhalfte in dem ersten und zwepten Feilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden sollte, wird zur Einvernehmung der Tabulargläubiger über die allenfalls zu gestattenden erleichternden Bedingungen im Grunde der St. 142 und 152 der G. D. und des Kreisschreisbens vom 11ten September 1824 J. 46612 unster einem der Termin auf den 13ten Juny 1845 um die 3te Nachmittagsstunde ausgeschrieben, ben welcher die auf der Realität Mro. 30 intas

bulirten Glaubiger hiergerichts zu erfcheinen vorsgeladen werden, als fonften die Ubwesenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden für verpflichstend geachtet und diese Realität in dem auszusschreibenden 3ten Lizitazionstermine auch unter der Schazung feilgebothen werden würde.

7tens. Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen ben ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dem erkauften Hause haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

Stens. den gegenwärtigen Lizitazions = Bedin= gungen in was immer für einem Punfte nicht genau nachkommen; so wird die erstandene Haus= halfte auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine um was immer für

einen Preis veräußert werden.

9tend. hinsichtlich der auf dem hause haftenden Lasten werden di Kauflustigen an das hiergerichtliche Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Abgaben aber an die Brzedanor Dominikalkanzlen gewiesen.

Brzezan am 24ten Februar 1845.

(695) Edictum. (2)

Nro. 9. Per Magistratum civitatis Brzezan judaeis Tewel Aronowicz, Jankel Dawid tum Josepho Torosiewicz de domicilio ignotis nec non omnibus quorum interest notum redditur, quod in satisfactionem evictae per judaaum Hersch Falek Summae 240 fl. M. C. et redituum annorum in quota 130 fl. M. C. obvenientium nec non executionis expensarum ad quotam 23 fl. 24 xr. M. C. reductarum, exccutiva licitatio dimidiae realitatis Brzezaniae sub NCons. 30. sitae ad hacredes olim judaci Moyses Pampuch recte Falck spectantis duobus in terminis et quidem 24. Aprilis et 23. Maji 1845. semper hora 3. pomeridiana hic judicii celebranda proscripta, creditoribusque supra nominatis de domicilio ignotis, tum iis qui intermedie ad tabulam venirent quibusque resolutio de proscripta hac licitatione admanuari; haud posset Curator in persona civis Brzezanensis Joann's Turczynowicz constitutus habetur.

Brzezan die 24. Februarii 1845.

(743) Ediftal-Worladung. (2)

Mro. 532. Von Seiten des Dominiums Klimice werden ohne obrigfeitlichen Bewilligung abwesenden militärpflichtigen Individuen, als:

Hersch Stein aus Conf. Mro. 53, Wasyl Olexyszyn —— 21, vorgeladen, binnen 6 Wochen bev diefem Domi=

2

nio zu erscheinen, widrigens gegen felbe als Refrutirungeflüchtlinge nach den bestehenden Worschriften das Umt gehandelt werden wird.

Klimiec am 14ten Geptember 1844.

1 dift. (563)

Mro. 639. Von dem Bukowiner f. f. Stadt= und Landrechte wird hiemit befannt gegeben, daß om 28ten November 1844 hierorte Angela v. Michalowska geborne v. Wyszinska ohne legt= willigen Unordnung verstorben fev, daß der vor= gelegte Sperrakt gegen Freylassung der Ubschrifts= erhebung zu Gericht angenommen, und aus Ub= gang eines Machlasses der Todesfall für abgethan erklart werde. Woven der dem. Wohnorte nach unbefannte Heinrich Michalowski durch dieses Edift, dann mittelst des für selben biemit bestellten Kurators Rechtsvertretter Zagorski in Renntniß gefest mird.

> Mus dem Rathe des Bukowiner .f k. Stadt= und Candrechts.

Czernowis am 24. Janner 1845.

(699)Worladung. Mro. 220. Vom Solotwiner f. f. Wirthschafts= Umte werden folgende im Sahre 1844 auf den Uffentplat nicht erschienenen und unbefugt ab= wesenden militärpflichtigen Juden, als:

Geb. J. . 12. 1820. Itzig Lux, \_\_\_ 12. 1822. Hersch Lux, \_\_\_\_ 171. 1822. Mortko Dax,

Haus-Mro.

1819. Josel Wisner, \_\_\_\_ 116. 204. 1818. Chaskel Kranz,

\_\_\_ 13. 1821. Nussim Risel recte Gerle,

1822. Mortko Back, -- 127. -- 16. 1820. Hersch Locker, 87. 1819. Wolf Locker, **---** 78. 1823. Dawid Sporn, -- 284. 1820. Berl Igel,

19. 1824. Schmul Rammer, --- 89. 1824. Mortko Hersch,

1824. Dawid Wisner, <del>---- 176.</del> 1821. Zalel Juram, 84.

--- 27. 1823. Moses Angel, 95. 1823. Marcus Stein, und

95. 1823. Selig Mckler, aufgefordert binnen langstens feche Wochen von Einschaftung der Vorladung in die Lemberger poblnische Beitungeblätter an gerechnet, in ihre

Heimath rudzukehren, und ihre Ubwefenheit zu rechtfertigen, widrigens sie als Rekrutirungs= fluchtlinge angefeben, und nach den bestehenden

Vorschriften behandelt werden. Solotwina am 22ten Februar 1845.

(655)Mro. 431. Vom Magistrate der könig, fregen

Stadt Przemysl wird hiemit bekannt gemacht, daß nachdem der Löschungswerber Martin Liss mittelst des bengebrachten Lixitationsprotokolles nachweiset, daß der ben der offentlich am 30ten Oftober 1820 3. 1793 abgehaltenen Lizitation als Ersteher verbliebene Joseph Chmelewski die sub Mro. C. 30 situirte Realitat schuldenfren gu eriangen hat, indem die Löschung der intabulir= ten Lasten nach dem 6. Punfte der Berfteige= rung von der Sikorskischen Maßa zu bewirken, überdieß die Löschung der Lasten unter Vermeis fung der Gläubiger auf den Kaufschilling ein offiziofer Uft ift, so wird vorstehendes Ginschrei= ten der Grundbucheführung mit dem Auftrage zugestellt, auf Grundlage des bereits fraber in= groffirten Einantwortungedekretes vom 3ten Februar 1821 3. 77 nachstehende ob der früher den Johann und Barbara Sikorski, sodann Joseph Chmelewski laut Hauptgrundbuch Tom. I. pag. 22. n. 4. st. act. fpater feiner Gattin Klara Chmelewska ut n. 6. st. act. dann auf des ren Erben ut n. 7. st. act. gegenwartig ut n. 8 und 9. st. act. auf Martin Liss übergangenen sub Ilr. C. 30. der Stadt situirten Realitat, noch vor der öffentlichen Lizitation intabulirte La= ften, als:

Itens lib. haered. civ. Tom. I. pag. 21. n. 1. oner. für die Cheleute Christoph und Marianna Kwasniewskie den lebenslänglichen Benuß eines Zimmers und Kammer und 260 fip.

oder 65 fl.

2tens ut n. 2. oner. den für die Berlaffenschaftsmassa des Mathias Sikorski versicherten Betrag von 308 flp. oder 75 fl. 15 fr.

3tens ut n. 3. oner. ben für die Frau Magdalena Albinowska intabulirten Betrag von 200 fl.

W. W.

4tens ut eodem libr. pag. 22. n. 4. oner. den für Michael und Thekla Krecinskie inta-

bulirten Betrag von 50 fl. 28. 28.

5tens ut n. 5. oner. den für Magdalena Albinowska aus dem Urtheile vom 15. Juny 1816 ad Nr. 817 intabulirten Betrag von 200 fl., da diese sämmtlichen Lasten nicht onerirt auf den Kaufschilling verwiesen sind, mit Bezug auf gegenwärtige Verordnung zu lofchen.

Mus dem Rathe der f. freven Stadt Przemysl den 24ten Marz 1843.

(696) Edictum.

Nro. 19259. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. D. Bonaventurae Szeleszczyński et Joanni Baptistae Marini illisque nefors demortuis corum de nomine et domicilio ignotis haeredibus, tum ignotis haeredibus olim Thadaei L. B. Lewartowski-medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Salo-

landum erit. damnum inde enatum propriae culpae impufacienda, quae defensioni causae proficua esse Judicio nominandum, ac ca legi conformiter alium Advocatum in patronum eligendum el mat. comparendum, et destinato sibi in Codice judiciario normam pertractandum stitutione D. Adti Menkes, qua Curator constijudicialis Advocatus Dominus Kabath, cum subrum ignotum, ipsorum periculo et impendio imploratam esse. — Ob commorationem ipsosub pracs. 20. Junii 1844 ad Nr. 19259 - huic documenta et allegationes tradendum, aut sibi Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem positionibus consecutivis et subonerationibus szowka actorum propria variorum onerum cum centem recenter demortuae Elisabethis Jordan meam de Jordany Dabska, Thadacum Stanis-laum et Juliam Jordany, tandem massam ja-- Puncto extabulationis e Sorte boni Przyby-- Praesens Edictum itaque admonet ad Judicii die 4. Junii 1845 hora decimni fiant, et causa neglecta fuerit, patrono

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Martii 1845.

Seredne, hiemit vorgelaben, binnen 6 Wochen vom Sage ber Ginschaftung bieses Seitengeblatt gerechnet — an die zu-Nossow und Thomas Gabkowsky Nro. merden murden. tirungefluchtlinge nach du rechtferiigen, widrigens biefelben als Refruflandige Konskriptionsobrigkeit, um so gewissert zu erscheinen, und ihre unbefugte Abwesenheit Plake anno 1844 nicht erschienene misstärpslichtige Individuen, als: Iohann Kozlowsky ausgetret-tener Granziäger, Luc Lewicky Nro. 137, Chaim Berenda Nro. 5, Hnat Steblina Nro. Leib Scheechter Nro. 56 aus Zawalów; Iwan Galizien, 25cm Dominio usquad Zawalow Brzesaner Kreises nachsiehende auf dem Ussent stadung. den Gesehen behandelt 18 aus 37 aus

Zawałów ben 5ien Mars 1845.

April und eine britte am 8ten Upril 1845 in wale und Dyxanowka, zu welchem 74 Joch 400 O. uadr. Kiester Lecker und Wiesen gehören auf drey nach einander folgende Jahre d. i. vom 1. Way 1845 bis letten April 1848. Die erste Listenion am Letten Marz 1845 und wenn diese jur Verpachtung bes flabtischen Vorwerfes Pod-Kreisamtes, mird Viro. 2830. Tarnower Bungigung. Won Seite des Tarnower f. Magistrate = Kangley hiemit bekannt gemacht, ngu. e mu मुंग्रे

> Pachtstillings. Vormittags werde abgehalten werden. Der Fis-kalpreis beträgt 177 fl. 6 fr. C. M. jährlichen

ben ber Lizitation bekannt gemacht werden. Tarnow am 5ten Mary 1845. Die fonstigen Ligitations = Bedingniffe werben

3 Monaten, unter der, mittelft allerhochsten Pa-Bon Dominio Bonarowka Iasloer Kreises am Mro. 14 vorgeladen werden, fich hieramts binnen ko Haud-Mro. 2 und Michael Haczmarski Haus-Uffentplag berufenen Unterthanen : Johann Lew-Mro. Mittelfi welcher die hiesigen auf den uncollagun

1ten Mart 1845.

Kreisamm. Der Starasoler im Kosten des konsweinpropinazion auf Gesahr und Kosten des konstraftsrüchig geworden Pächters, und zwar auf traktbrüchig geworden Pächters, und zwar auf die Kirker in der Die Kirker um 9 Uhr abgehalten werben wird. Das Praiium fisci bettägt 4544 fl. E. M. und das Nadium 455 fl. E. M. bie Zeit vom 1. April 1845 bis Ende Oftober 1847 und im Falle des Misslingens auf die kürzere Periode vom 1. April 1845 bis Ende Oftober 1845, eine Chitazion am 27ten März 1845 in der Sambover Kreisamtskanzlei Wormittags Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung der Starasoler flädischen Brand-91ro. 4023. guefindigung. Won Seite des Camborer (2)

wird, por ober auch mährend der Lizitazions-Berhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitations-Kommission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber: Offerten angenommen werben, daber es gestattet Die meiteren Ligitazione = Bedingniffe merben am gedachten Ligitazionstage hieramts bekannt ge-geben, und bei ber Bersteigerung auch schriftliche

a) das der Wersteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweissung auf die zur Wersteigerung desselben sestgese Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr geschrig bezeichnen, und die Summe in Convenzions

Munge, welche gebothen wird, in einem einzigen,

der Offerent allen jenen Lizitazions = Bedin-gungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizita-zions-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der den Setrage bestimmt angeben, und ch muß Ligitagion vorgelefen werben, inten Offerten, b) darin ausbrudlich enthalten fepn, Dab

welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden beruckschieget werden; e) die Offerte muß mit dem Iopercentigen Va-dinm des Ausrufspreises belegt sehn, welches im baaren Gelde oder annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Eurse berechnet, zu besteben bat;

. d) endlich muß dieselbe mit dem Vor= und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charakter und dem Wohnorte desselben unterfertigt seyn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abge= ichlossener mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, fo wird ber Offerent sogleich als Bellbiether in das Lizitazions= Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte benfelben Betrag ausdruden, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden. Wofern jedoch mehrere schriftliche Offer= ten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lixitazions = Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbie= ther zu betrachten sen.

Sambor am 7. Marz 1845.

Edictum, (663)Nro. 3124. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, Stanislao Stroński, tum Josepho, Thomae, Josephae Catharinae et Domicellae Bossowskie de domicilio ignotis, corumve hacredibus de nomine et domicilio ignotis; medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Vincentii Jastrzebski de praes. 15. Novembris 1844. ad Nrum. 34424. sub una Tabulae reg. ordinatum haberi, ut quietantiam dd to. 16. Aprilis 1844. sub D. tum decretum C. R. Administrationis Cammeralis ddto 20. Septembris 1844. ad N. 24121 sub B. praevie libris concernentibus ingrosset, atque vi eorundem quotam 18 fl. 22 1/4 xr. M. C. pro're Summi Aerarii super Summa 6500 flpol. Libro Contr. antiq. 18. pag. 314. n. 2. on. hypothecata, ut Obl. nov. 14. pag. 446. n. 1. on. intabulatam, una cum adnotatione, petitae intabulationi executionis expensarum 3 fl. M. C. ad Nrum. 24652 834. denegatum extitisse, ex eadem Summa extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium earundem suprafatarum partium ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Menkes absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intinatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1845.

(700) Edifral = Vorladung. (4)
. Nro. 99. Vom Dominium Krzywcza, Prze-

mysler Kreises, werden die unbefungt abwesens den, wehrpstichtigen Individuen, als: aus dem Markte Krzywcza Schia Rosner Haus-Nro. 34, Anton Frankowski Haus-Nro. 55, Dawid Ringel Haus-Nro. 83, Anton Frankowski Haus-Nro. 108, aus dem Dorfe Wola Krzywiecka; Iwan Olszański Haus-Nro. 33, Iwan Steo Haus-Nro. 39, und aus dem Dorfe Srednia: Michael Szendrowski Haus-Nro. 20, anmit ausgesordert, um so gewisser binner 6 Wochen hier-ants zu erscheinen, als widrigens gegen diesels ben nach Vorschrift des Gesehes versahren werben wird.

Urzywcza am 5ten Marz 1845.

(600) Edictum (4)

Nro. 1519]844. Per R. Urbis Metropolitanae Leopolis Magistratum haeredibus olim Mathiae Hendrich de vita et domicilio ignotis, utpete: Catharinae Hendrich, Mariae Hendrich, Mariae Annae Holanbek et Venceslao Hendrich notum redditur, quod fiscus reg. nomine Communitatis subditalis in Tyszkowice Circ. Kolomeensis petitam tabulare pro disponenda praenotatione Summae 1429 fl. 43 6]8 xr. V. V. in statu passivo realitatis sine Nro. Conscr. in suburbio Lyczaków sitae, massae olim Mathiae Hendrich propriae sub praes. 23. Januarii 1845 ad Nrm. 1519. hie Judicii exhibuerit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, ipsique nefors extra c. r. provincias hacreditarias versentur, visum est iisdem curatorem in persona D. Adti Starzewski cum substitutione D. Adti Weigle dare, cui resolulio ddto 30. Januarii 1845. ad Nr. 1519. super hocce petito tabulare emanata communicatur.

Leopoli die 30. Januarii 1845.

(702) Edictum. (4)

Nro. 18. Per Jurisdictionem civilem Kopyczynensem Circuli Czortków ad Dominium Touste delegatam notum redditur, quod D. Josephus Chocinski contra successionalem massam
jacentem olim Stanislai Piatkowski puncto judicandi, quod massae ex Sententia reg. Magistratus Tarnopol ddto. 30. Octobris 1839. ad
Nrum. 1972. lata quotas 170 rubl. et 170 fl.
C. M. cum usuris per 5/100 a die 4. Februarii
1836. adjudicante nil amplius competat, quodve massa ad restitutionem originalis chyrographi ddto. 4. Februarii 1836. desuper exarati
teneatur, Actionem sub praes. 28. Novembris
1844. ad Nrum. 18. exhibuerit, et opem hujus Judicii imploraverit.

Cum vero successores dicti defuncti Judicio huic ignoti sint, quare ipsis notitia datur, quod ad pertractandam hanc causam ex praescripto C. J. massae conventae curator ad actum in persona D. Petri Łozinski Just. Tarnopoliensis constitutus, et eo fine terminus in diem 22. Aprilis a. c. h. 9. m. praefixus sit, iique citantur, ut constituto curatori tempestive defensionis adminicula communicent, aut ipsimet porsonaliter in dicto termino hic Judicii compareant, quo secus nocivas sequelas sibi ipsi imputandas habebunt.

Decretum in Jurisdictione civili Kopyczy-

nensi die 7. Februarii 1845.

e t u m. E d 10 (677) Per Caes. Regium in Regnis Nro. 1468. Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense, haeredibus ol. Ignatii Dydyński de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Stanislaus Othnowski ad Forum hocce adversus e os in causa puncto judicandi omne jus corum ex cautione per Franciscum Wielogłowski ddto. 20. Januarii 1782 in tutela post Ignatium Dydyński in 6000 flp. inscripta super bonis Kanina intabulata profluens extinctum cautionemque hanc extabulabilem esse, sub praes. 4. Februarii 1845 ad Nrum. 1468 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam - hic loci degentem Advocatum Dominum Radliewicz cum substitutione Domini Advocati Bandrowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 14. Maji 1845 hora 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant me-. dia, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 18. Februarii 1845.

(608) P o z e w. (4)

Nro, 77. ex 1844. Moca którego Zwierzchność polityczna Państwa Żelichów Sebastyana
Borka z Zalipia z pod N. D. 89. od kilkunastu lat nieobecnego wzywa, aby deklaracyją
względem przyjęcia spadku po ojcu swym
Macieju Borku wr. 1811 bez testamentu zmartym w przeciągu roku tu podał, i miejsce swcgo pobytu ozuajmił, bo inaczej spadek po tym-

že zmarłym ze zgłaszającymi się tylko spadkobiercami i kuratorem nicobecnego Tomaszem Kurpaską pertraktowany będzie.

Zelichow dnia 7. Lutego 1845.

(373) Aundmachung. (1)

Mro. 30486. Nom dem f. k. Lemberger Land= rechte, wird den, dem Wohnorte nach unbefann= ten Untheilsbesiern von sors pagi Jawora gorna, nämlich: dem Elias und Basil Jaworskie Ihnasiewicze, den unbekannten Erben der Anna de Jaworskie Czerwak, und der Marianna de Jaworskie Szustejowicz, als Erben bes Michael Jaworski Ihnasiewicz, der Katharina de Jaworskie Kulczycka - den unbekannten Erben der Anna de Jaworskie Sozańska — den unbefannten Erben des Andreas und der Marianna de Ilnickie Sieniuszkowicze, Erben des Hiacinth Ilnicki - den unbekannten Erben des Daniel IInicki - dem Georg, Peter, Basilius, Johann, Georg, Theodor und Alexander Hoszowskiedem Michael und Gregor Popiel - dem Hyacinth und der Marianna Jaworskie Zubowicze - dem -Alexander Jaworski Isypowicz, dem Alexander und Georg Jaworskie Isypowicze - der Eudoxia de Jaworskie Zubowicze Borecka, dem Basil, Gregor, Stephan, Alexander und ber Marianna Ilnickie - dem Paul Jaworski Fojowicz - den Erben der Anna Jaworskie Fojowicz - als: Johann, Michael, Pantaleon, Nicolaus, Peter Jaworskie - bem Peter, Johann, Peter, Alexander, Stephan, Georg, Johann, Elias, Theodor, Basilius Jaworskie Isypowicze - der Eudoxia dem Johann, und wieder einem Johann, bem Theodor, Alexander, Gregor - ber Euphrosina - dem Basilius, Johann, Nikolaus, Andreas, einem zwepten Andreas - einem dritten Andreas und dem Georg Jaworskie Isypowicze, den Erben eines andern Michael Jaworski Ihnasiewicz, namlich: Theodor und Andreas Jaworskie Ihnasiewicze - ber Marianna de Jaworskie Kossowicz - ber Eudoxia de Jaworskie Krzeczkowska - dem Theodor Jaworski Ihnasiewicz, als Vormund der minderjährigen Mit= Erben nach Michael Jaworski Ihnasiewicz, Johann und Alexis oder Alexander Jaworskie Ihnasiewicze - dem Erben des Theodor Jaworski Martycz; namsich: der Katharina de Jaworskie Uniatycka, der Marianna de Jaworskie Borkowska, dem Nikolaus Jaworski Marlycz - und rudfichtlich deren 3 unbekannten Erben - der Justina, Anna und Theodosia Jaworskie - bem Stanislaus Jaworski Martycz - bem Johann, Andreas, Gregor, Nikolaus, Georg, Michael, Alexander, Hyacinth und Theodor Jaworskie Ihnasiewicze, dem Nikolaus, Johann, Gregor, Paul, Johann, Demeter, Stephan, Georg und wieder einem Georg, Johann und Demeter Jaworskie Kossaczewicze - dem Johann Jaworski Szustyjowicz - dem Paul, Basil, Georg Jaworskie Romanowicze - dem Hyacinth Jaworski Czerwak - dem Georg Jaworski Goldycz - ei= nem zweiten desfelben Namens - bem Andreas Jaworski Piszkowicz — dem Theodor Jaworski Ostraszewicz - dem Alexander, Basilius, Peter und Theodor Dobrzanskie - der Anna Strzelecka, dem Johann Jaworski Zeniewicz, den Erben des Basil Jaworski Ihnasiewicz, namlich: Marianna Jaworska, Johann Jaworski und ruds sichtlich ihren unbekannten Erben,— dem Gregor Jakob und der Julianna Jaworskie, und rud= fichtlich beren unbekannten Erben, ber Julianna Jaworska, - der minderjahrigen Erbin des Basil Jaworski - Thekla Jaworska - burch ibre Wormunderin Catharina de Baczyńskie Jaworska — dem Peter Jaworski Ihnasiewicz — der Eudoxia Jaworska Zachorowiczowa - den Erben des Johann Jaworski Zubowicz - den Erben bes Johann Jaworski Horoszkiewicz; als: Paul, Athanasius, Theodor und Nikolaus Jaworskie Horoszkiewicze, ber Anna de Jaworskie Ilnicka, und rudsichtlich ihrer Tochter Rosalia IInicka - ben Erben eines andern Johann Jaworski Horoszkiewicz, Theodor und Paul Jaworskie Horoszkiewicze, dem Andreas Jaworski Horoszkiewicz — den Erben der Catharina de Topolnickie Jaworskie Horoszkiewiczowa, als: Gregor und Joseph Jaworskie - den unbekannten Erben der Helena Hoszowska - den unbefannten Erben der Theodosia Komarnicka, bem Johann Jaworski Kosterbowiez - den unbefann= ten Erben der lielena Jaworska Kossaczewicz und des Joseph Jaworski Rossaczewicz - den Erben des Johann Jaworski Martycz, als: Johann Jaworski Martycz, und rudfictlich feinen unbekannten Erben - ber Anna de Jaworskie Ilnickie Jarosowicz — der Marianna de Jaworskie Jaworska Martycz, und rudsichtlich deren unbekannten Erben - der Anastasia de Jaworskie Jaworska Szustejowicz - dem Onuphrius Jaworski und rudfichtlich seinen unbekannten Erben — der Thoresia Jaworska — den Erben des Johann Jaworski Fajewicz, namiich: Marianna, Anna, Stanislaus, Lukas, Demetrius Jaworskie — und rudsichtlich ihren Erben — der minderjährigen Anna Jaworskie Fajewicz, durch ibre Vormunderin Marianna de Jaworskie Jaworska, endlich den unbefannten Erben des Johann Lewicki, - wird mittelst gegenwartigen Edifts bekannt gemacht, daß auf Begehren der f. f. Kammerprofuratur, Namens des Staats= Schabes, mit Bescheid vom 31. Dezember 1844 Zahl 30486 der k. k. Landtafel verordnet wurde: a) die Verpflichtung des Dominiums Jawora dem Steuerfonde die unterschlagenen Grund- und

Hauksteuer jusammen pr. 557 fl. 26 fr. C. D. ju erfegen, auf den Untheilen:

1) sors pagi Jawora górna Dom. 11. pag. 127. 2) sors in villa Jawora Dom. 23. pag. 177.

3) sortes in Jawora górna Dom. 40. pag. 53.

4) sortes bonorum in Jawora górna Dom.

124. p. 155. und

5) sortes in Jawora dolna Dom, 124, p. 167. b) die Verpflichtung desselben Dominiums Jawora bem Steuerfonde an Grund= und Gebau= defteuer, die einzuheben vernachläßigten Beitrage pr. 764 fl. 323/8 fr. und 425 fl. 59 fr. oder jufammen 1190 fl. 323/8 fr. C. Dl. ju erfegen, auf denfelben obbenannten Untheilen, und außer dem auf den Untheilen Bona Jawora dolna Dom. 45. pag. 393 und 399 und sors Popielowka cum taberna et fundo Pomiarki in pago Jawora gorna, Dom. 83. pag. 369 zu intabuliren.

Da der Wohnort der obgenannten Untheilsbes figer diesem Gerichte unbefannt ift - fo werden dieselben, von diesem ergangenen Bescheid mit= tels gegenwartigen Edikts, und mit dem Beifa= be verständigt — daß zur Wahrung ihrer dieß= falligen Rechte ber Landes= und Gerichtsadvokat Dr. Zminkowski, mit Gubstituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Doladski jum Rurator bestellt worden fep.

Alus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg den 31ten Dezember 1844.

Edictum.

Nro. 703. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Alexandro Rownacki, tum Adalberto Weżyk, Carolo Weżyk, et Ludovicae de Weżyki Matczyńska — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci reg. nomine fundi taxalis resolutione ddto 17. Julii 1844 N. 14892 Tabulae reg. dispositum esse, ut quotam 56 fl. 52 xr. M. C. titulo taxarum a Raphaele Wężyk obvenieutium, in statu passivo residuitatis Summae 30,000 slp. bonis Poremba nižna seu dolna inhaerentis pro re Summi Acrarii intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominatarum partium iguotetur, ideo Advocatus Dominus Bartmański, cum substitutione Domini Advocati Gnoiúski ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Februarii 1845.

(630)Edictum. Nro. 4195. Per Caesarco - Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense

Abrahamo Tillinger - medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi Torosiewicz de praes. 21. Junii 1844 N. 19376 exhibitum, Tabulae r. sub die 9. Julii 1844 Nr. 19376 ordinatum haberi, ut declarationem A. inscribat et in ejus fundamento jura ex contractu ddto 10ms Augusti 1840 inter Antonium Bogdanowicz, tum Abrahamum Tillinger et Srul Walzer Dom. 318. pag. 326. n. 40 on. praenotata, velut ex puncto ejusdem Contractus 1mo Obligationem adstituendi 1650 men- weigern die Bahlung vor dem geseblichen ober suras vulgo «Wiadra«, cremati juxta mensuram Czerniovicensem graduum 20 quamlibet fo ift der Ersteber mensuram a 1 fl. M. C. emti nec non obligationem duobus diebus cujusvis hebdomadis 70 ejusmodi mensuras cremati producendi et 2/100 cremati praestandi - ex puncto 2do Obligationem Antonii Bogdanowicz 100 coretos tritici, quemvis Coretum per 3 fl. emtos et 21100 tritici dandi in duabus rathis adstituendi ex puncto 4to Obligationem Antonii Bogdanowicz pro omni damno e non adimpleto hoc Contractu emersuro evictionem praestandi de statu passivo sortis bonorum Orelec ab Antonio Bogdanowicz quaesitae, una cum clausula in quantum haec jura ambos Abrahamum Tillinger et Srulem Walzer respicientia solum modo Abrahamum Tillinger tangunt, extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Abrahami Tillinger ignotum sit — ideo Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Domini Advocati Waskiewicz, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Februarii 1845.

Rundmadung. (724)Mro. 3559|1845. Vom Magistrate der fon. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sep über Unfuchen ber f. hauptstadt Lemberg in die exekutive Veraußerung aus öffentlichen Rudfichten ber sub Nro. 211 St. liegenden bes Joseph Pineles, Moses David Pineles, Samuel Pineles und Hencze Pineles eigenthumlichen Realitat gewil= liget worden, welche öffentliche Feilbiethung in gwey Terminen, b. i. am 16ten Upril und 16ten May 1845 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstebenden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Bum Musrufspreise wird der Schahungs= werth der Realität sub Nro. 211 Stadt mit

2532 fl. 44 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5|100 des Schähungswerthes als Ungeld zu handen der Lizi= tazione=Rommiffion im Baaren zu erlegen, welche dem Meiftbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion

surucfaestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet ben Rauffcilling binnen 30 Tagen nachdem der Befcheib, wodurch die Vornahme der Lizitazion zur Kennt= nif des Lemberger Magistrats gerichtlicher Ubtheilung genommen, und ihm jugestellt fenn wird, gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Gollte fich aber ein oder der andere Glaubiger bedungenen Aufkundigunge-Termine anzunehmen,

4) verbunden, diese nach Daß des angebothe=

nen Kaufschillings zu übernehmen.

5) Wenn die Realitat sub Nro. 211 St. in dem erften oder zweiten Feilbiethungs = Termine um den Ausrufspreis oder darüber nicht an Mann gebracht werden follte, fo wird im Grunde bes Hofbekreis vom 25. Juni 1824 3. 2017 gur Feft= fetung erleichternden Bedingniffe die Sagfabrt auf den 28. Mai 1845 um 3 Uhr Nachmittgas bestimmt, und dazu alle Hypothekar = Glaubiger mit dem Unbange vorgeladen, daß die Uusblei= benden jur Mehrheit ter Stimmen ber Erfcheis nenden gezählt werden wurden.

8) Gobald ber Bestbiether ben gangen Raufschilling nach Abschlag ver im 4ten Punkte erwahnten Forderungen erlegt haben wird, fo wird ihm das Eigenthumsbefret ertheilt, derfelbe auf feine Roften als Gigenthumer unter gleichzeitiger Ineabulirung ber im 7ten Ubfage angeführten Verbindlichteit intabulirt, und die auf der Reas litat Mro. 211 St. haftenden Lasten ertabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden, mit Musnahme der Laften, welche ber Beftbiether gemaß dem 4ten Punkte etwa übernehmen foll.

7) Der Bestbiether ist verpflichtet die Realitat sub Nro. 211 St. nach einem dem Lemberger Stadtmagistrate vorzulegenden und von demfelben zu bestättigenden Plane bis Ende Juli 1845

aufzubauen.

8) Sollte er hingegen die ersterwähnte Verbindlichkeit nicht erfullen oder den gegenwärtigen Lizitazione=Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird die erwähnte Realität Nro. 211 St. auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine veraußert werden.

9) Dem Bestbiether wird fur das erstandene Eigenthum der Realitat Mro. 211 St. fein Schadenersaß und feine Gewährleistung versprochen.

10) hinsichtlich der auf der Realitat Mro. 211 St. haftenden Lasten, Steuern und fonftigen 26gaben werden die Kauflustigen an das Lemberger Stadtbuch und die Stadtfaffe gewiesen.

Lemberg am 20. Februar 1845.

Obwieszczenie.

Nro. 3559/1845. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie miasta Lwowa publiczna sprzedaż realności pod N. 211. w mieście położonej Józefa Pinelesa, Mojżesza Dawida Pinelesa, Samuela Pinelesa i Hencze Pineles własnej pozwolona została, która to sprzedaż w 2 terminach to jest, 16. Kwietnia i 16. Maja r. b. zawsze o godzinie 3. po południu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa realności pod N. 211. w mieście aktem detaxacyi sądowej na 2532 Złk. 44 kr.

m. k. wyprowadzona.

2) Haždy chęć kupienia mający obowiązany jest 5/100 wartości szacunkowej jako zakład (wadium) do rak komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, która to kwota najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowana, innym zaś po odbytej licytacyi zwrócona będzie.

3) Kupujący obowiązany jest całą cenę kupna w przeciągu 30 dni, od dnia jak mu rezolucya akt licytacyi approbująca doręczona będzie, rachując sądownie złożyć. Gdyby któren z wierzycieli wypłaty przed prawnym lub umomionym terminem przyjąć nie chciał, kupujący

4) Obowiązany jest te w miarę ofiarowanej

ceny kupna przyjąć.

5) Gdyby realność pod N. 211 w mieście w pierwszym lub drugim terminie za cenę wywołania lub wyżej sprzedana być nie mogła, natenczas na mocy dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824, do L. 2017, do ustanowienia kondycyj licytacyję ułatwiających termin na 28. Maja 1845. o 3ciej godzinie po południu naznacza się, na któren termin wszyscy wierzyciele intabulowani z tym dodatkiem zapraszają się, że nieobecni do większości głosów przytomnych doliczonymi będą.

6). Gdy kupujący całą cenę kupna po odtrąceniu jednak pretensyj w punkcie 4tym namienionych złoży, natenczas dekret własności mu wydany, on za właściciela realności pod N. 211. w mieście z obligacyją w punkcie 7 mym namienioną własnym kosztem intabulowane długi na tej realności ciążące extabulowane i na cenę ku, na przeniesione będą, wyjawszy ciężary, które kupujący podług punktu 4tego przyjąć po-

winien.

7) Kupujący obowiązany jest realność pod N. 211. w mieście podług planu, który Magistratowi Lwowskiemu przedłożony i przez tenże approbowany być ma, do końca Lipca r. b. wybudować.

8) Gdyby warunku tego nie dopełnił albo kondycyjom licytacyi w jakim badź punkcie zadosyć

nie uczynił, na ten czas realność pod N. 211. w mieście na jego koszta i niebespieczeństwo w jednym trrminie sprzedana będzie.

9) Kupującemu za własność realności 211. w mieście ani wynadgrodzenie szkody ani ewik-

cya nie przyrzeka się.

10) Co się tyczy ciężarów na realności pod N. 211. w mieście ciężących podatków i innych danin, odsyła się chęć kupienia mających do Tabuli i kassy miejskiej.

Lwow dnia 20. Lutego 1845.

(703) E b i f t (1)

Mro. 734. Vom Magistrate der Kreis-Stadt Neu-Sander als Constriptions-Obrigkeit, werden nachstehende ohne Bewilligung abwesende militärpslichtige Individuen aufgefordert, binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung dieses Edikts in das öffentliche Beitungsblatt um so sicherer hierorts zu erscheinen und ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sie widrigens für Rekrutirungsslüchtlinge angesehen und als solche behandelt werden würden und zwar:

Stanislaus recte Sobestian Stanek Nr. C. 712 aus Falkowa, Martin Pietka N.C. 39 aus Zelernikowa, Franz Bagnicki N. C. 19 aus Gołabkowice, Karl Ottiker N. C. 8 aus Neusandec, Hieronim Matuszewski N. C. 12, Maritz Makari Maniecki N. C. 57/11, Vincenz Nossek N. C. 11811, Joseph Fik N. C. 191, Anton Zaklukiewicz N. C. 388, Andreas Kalina N. C. 394, Bernhard Bukowski N. C. 48511, Mathias Woys N. C. 110/3, Mathias Rolla N. C. 310/2, Ignatz Fik N. C. 193, Michael Głab N. C. 71/3, Franz Pierzchalski N. C. 309, Joseph Krischer N. C. 201]2, Leib Peterfreund N. C. 223, Mendel Süssmann N. C. 223 5, Abraham Weiss N. C. 231/8, Samuel Silbermann N. C. 240/6, Wolf Krumholz N. C. 451, Isaac Berggrün N. C. 260j2, Oscher Schimmel N. C. 436J6, Aron Mangel N. C. 483 2, Leiser Euler N. C. 231 1, Simon Grünberg N. C. 188, 'Naftali Bernstein N. C. 193/8, Leib Michael Pflaster N. C. 232/6, Abraham Spatz N. C. 24211, Saul Findlender N. C. 42/12, Löwi Stern N. C. 213/5 und Josel Reibscheid N. C. 310/11.

Neu-Sandec den 3ten Mary 1845.

(740) Ediktal-Borladung. (1)
Mro. 716. Von Seite des Dominiums Wielkieoczy als konskribirenden Obrigkent, werden nachstehende Militärpflichtigen Individuen, und zwar aus dem Orte Wielkieoczy als: Iwau Hakayko von Haus-Mro. 4. Hersch Majus 25. Moses Weiss 65. Haskel Grunwald 8. Rubin Kokten 43. Joseph Schifmann 11. Israel August 138. Moses Epper 169. Selig Feuer 11 hiemit binnen 3 Monaten von der letten Einschaltung

gerechnet, jur Ruckfehr in ihre Seimath aufgefordert — anfonst dieselben nach fruchtlosem Berlaufe dieser Frist als Retruftrungsflüchtlinge nach Umftanden aber als Auswanderer betrachtet und behandelt werden.

Wielkieoczy am 21ten Dezember 1844.

(731). Kundmachung. Rro. 326 -- 1845. Dom Magistrate ber f. Haupistadt Lemberg ale der - mit den h. Urrell. Detrete vom 16ten Juny 1843 8. 22244 bele= girten Beborde, wird biemit bekannt gemacht, daß sub, Nir. 28 1/5 in Zolkiew befindliche den Cheleuten Anton und Martianna Beck eigenthumlich geberigen Realitat auf Unfuchen ber Stadt Drohobyez gur Befriedigung ber evingirten Forberung pr. 4000 fl. W. W. fammt 5/100 vom 1. November 1826 rudftandigen Intereffen und que gesprochenen Gerichte= und Ercfutione = Roften \_3 pr. 556 fl. 17 kr. C. M. 17 fl. 23 kr. C. M. 23 fl. 49 fr. E. M. und 26 fl. 47 ft. C. M. in einem einzigen Termine nahmtich am 22ten Upril 1845 um 3 Uhr Machmittag bier Gerichts mittelft, öffentlicher Feilbiethung unter nachftebenden Bedingnißen veräußert werden wird.

1) Zum Audrufepreise ter Realität sub Mro. 23 1/5 in Zolkiem wird der gerichtlich ausgemittelte Schähungswerth pr. 2167 fl. C. M. an=

genommen.

2) Teder Kaussussige ist verbunden den 10ten Theil des Schäpungswerthes, d. i. 215 fl. C. M. als Ungeld zu Kanden der Lizitationgskommission im Baaren zu erlegen, welches dem Besteinerhenden in den Kauspreis eingerecknet, dagegen aber den übrigen Lizitanten nach geendigter Keilbiethung rudgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten die auf der Realität haftenden Lasten nach Maaßgabe des angebothenen Kausschillings in dem Falle zu übernehmem, wenn die auf den Kauspreis Unspruch habenden Gläubiger vor der bedungenen Uustundigung die Linnahme der Zahlung ihrer

Forderungen verweigerten.

4) Dem Meistbiethenden mird zur Erleichtestung der Auszahlung des angebothenen Kaufschilings von dem durch die Stadt Vrohodycz ersiegten Kapitale 4000 fl. W. W. sammt Diesbengebühren der Betrag von 1000 fl. E. M. gesgen 5jr00 Verzinsung auf dieser Realität auf 10 Jahre gegen dem belassen, daß er alse Jahre 100 fl. E. M. an Kapital sammt den entsallensden Interessen an die Drohodyczer StädtsKasse zu berichtigen baben wird.

5) Der Meistbiethenbe ist gehalten, den Kaufpreis nach libzug tes erlegeen Ungeltes, tenn jener Ferderungen, nelche er fraft bes dritten Punktes zu übernehmen bat, und endlich jener Eumme pr. 1000 st. E. M. (welche ihm gemäß des h. 4. auf 10 Jahre belassen wird) binnen 30 Tagen vom Tage der Einhändigung tes die ge=richtliche Feilbiethung zur Wissenschaft des Ge=richts nehmenden Bescheides, an das gerichtliche Erlagsamt des Lemberger Magistrats zu erlegen.

6) Im Falle ber Meistbiethende der 5ten Lizitations-Bedingung nicht nachkommen sollte, so ist er nicht nur des Badiums verlustig, sondern die Realität wird auf dessen Gefahr und Kossen in einem einzigen Termine veräußert werden.

7) Sobald jedoch der Meistbiethende die Ste Lizitationsbedingung erfüllt haben wird, so wird ihm das Eigenthums = Defret erfolgt, er in den phhischen Besig der erkausten Realität eingeführt, und sonach die auf der Realität haftenden Lasten auf den Kausschilling übertragen werden.

8) Juden find zur Unsichbringung dieser Reali=

tat ausgeschloßen.

-9) Linsichtlich der Einsehung des Schahungeaktes, nerden die Kauflustigen an die hieramtlis che Registratur — betreffend der Lasten au das Zolkiewer stadt. Grundbuch und an den, in den Urten erliegenden Jahularertrakt und in Betref ber Steuern und Abgaben an die Zolkiewer

fladt. Raffe gemiefen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden beide Partheien und sämmtliche Hypothekarglaustiger, und zwar die dem Wohnorte nach undeskannten als: Joseph Zakrzewski, Mathios Znamiecki und dessen Erben wie auch alle jene, welchen der Bescheid über die ausgeschriebene Lizitation aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, oder welche Mitlerweile in die Tasel gelangen wurden, mittelst gegenwärtigen Göttts mit dem Beissase verständiget, daß denselben zur Wahrung ihrer Rechte der Er. Landesadvofat Dr. Clemens Raczyński mit Substituirung des Er. Landesaldvofaten Dr. Dolański als Kurator besteht worden sev.

Lemberg am 1ten Februar 1845.

### Obwieszczenie.

Nro. 326 — 1845. Magistrat królew. miasta Lwowa w zastępstwie Magistratu Zołkiewskiego, z mocy Dekretu wysokiego Trybunalu z dnia 16go Czerwca 1848 do liczby 22244 niniejszem czyni wiadomo, iż na żądanie miasta Drohobycz — na zaspokojenie wygranej przeciw małżonków Antoniego i Mareyjanny Beck Summy 4000 Zł. Reńs. z procentami po 51100 od 1go Listopada 1826 zaleglemi i kosztów sadowych w kwotach 556 ZłR. 17 kr., 17 ZłR. 23 kr., 23 ZłR. 49 kr. i 26 ZłR. 47 kr. M. H. publiczna licytacyja realności w Żółkwi pod Nr. 23 115 znajdująca się do małżonków Beck należąca, w drodze exchucyi— w jednym tylko terminie, to jest: dnia 22. Kwietnia 1845

3

o godzinie 3ciej po południu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Na pierwsze wywołanie sprzedającej się realności pod Nr. 23 15 w Zółkwi bierze się sadownie oznaczona wartość 2137. ZłR. M. K.

2) Każdy kupienia chęć mający jest obowiązany dziesiąta część to jest 215 Złot. Reń. M. K. jako zadatek (wadyjum) do rak licytującej Kommissyi w gotowiźnie złożyć, któren to najwięcej oliarującego w kupno wrachowany, a innym po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Kupiciel obowiązany jest ciężary na sprzedać się mającej realności znajdujące się w miarę ofiarowanej ceny kupna natenczas na siebie przyjąć — jeżeliby wierzyciele których pretensyje w ofiarowanej cenie kupna zawierają się, takowe przed umówionem wypowiedzeniem

przyjąć nie chcieli.

4) Kupicielowi dla ułatwienia wypłaty ofiarowanej ceny – z kapitału 4000 ZłReń. przez
miasto Drohobycz wygranego, i z procentów
tudzież expensów przysądzonych – Summa
1000 ZłR. Mon. Kon. za opłatą procentów po
5/100 na domie kupionym na 10 lat pod tym
warunkiem zostawi się, aby co rok 100 ZłR.
na rachunek kapitału razem z należącemi się
procentami do kassy miejskiej Drohobyckiej
opłacał.

5) Kupiciel obowiązany będzie ofiarowaną cenę kupna po odtrąceniu złożonego wadyjum, tudzież przyjętych na siebie podług 3go warunku protensyj i summy 1000 Złot. Reńsk. podług warunku 4go na domie kupionym na 10 lat zostać się mającej, w dniach 30tu od doręczenia sobie rezolucyi, mocą której akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjęty zostanie, do Depozytu sądowego Magistratu Lwow-

skiego złożyć.

6) Gdyby kupiciel 5. warunkowi zadosyć nie uczynił, wadyjum złożone utraci, i na jego koszta i z jego niebezpieczeństwom wspomniona realność w jednym terminie sprzedaną zostanie.

7) Gdy kupiciel 5. warunkowi zadosyć uczyni, natenczas dekret własności wydany mu będzie, realność kupiona w fizyczne posiadanie oddana mu zostanie i wszystkie na téj realności znajdujące się ciężary na cenę kupna przeniesione zostaną.

8) Zydzi od nabycia realności dla siebie wy-

łączają się.

9) Chęć kupienia mający względem wejrzenia szacunku téj realności i extraktu tabularnego do Registratury tutejszéj — zaś względem ciężarów, podatków i danin publicznych do Tabuli i kas miasta Żółkwi odsyłają się.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiaja się obydwie strony i wierzyciele intabulowani — zaś wierzyciele z pobytu niewiadomi, jako to: Jozef Zakrzewski, Mathias Znamięcki i jego sukcessorowie, tudzież ci, którymby teraźniejsza rezolucyja z jakiejbadź przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którzyby później z swemi prawami do Tabuli wejszli — niniejszym Edyktem uwiadamiają się z tym dodatkiem, że dla onychże Kurator w osobie P. Adwokata Raczyńskiego z zastępstwem P. Adwokata Dolańskiego postanowiony jest.

Lwów dnia 1go Lutego 1845.

(720) G b i t t. (1)

Mro. 27. Machstehende zum Wehrstande vorgemerkte unbefugt abwesende Individuen, als: aus dem Dorfe Szerzyny: Kijoski Andreas Haus-Mro. 1, Dudek Jakob Horo. 200, Krol Joseph-Horo. 201, Orzech Anton Horo. 202—aus dem Dorfe Swiecany: Stanislaus Dylag Horo. 73, Gizara Mathias Horo. 77, Nigborowicz Johann Horo. 101, Kedzior Joseph Horo. 102, Berkowicz Michaël Horo. 113—aus dem Dorfe Grudna kopska: Prokop Johann Horo. 27—aus dem Dorfe Głęboka: Klępa Johann Horo. 26—werden ausgefordert binnen 3 Monaten in ihrem Geburtsorte um so gewisser zu erscheinen, als widrigens dieselben als Refrustrungsssucht-linge betrachtet und behandelt wurden.

Von der herrschaft Szerzyny Jasloer Kreifes

am 3ten Mary 1845.

(642) Kundmachung. (1)
Mro. 2164—1845, Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß gegen Anna Olszewska, welche nach dem ärztlichen Gutachten an Wahnsinn leidet, die Kuratel verhängt, und derselben ein Kurator in der Person des Adam Lokocz ausgestellt ist.

Lemberg am 1ten Februar 1845.

(726) Kund mathung (4)
Mro. 751. Vom Magistrate der freien Stadt
Grodek wird bekannt gegeben, das die unter Mr.
113. liegende auf 1575 fl. Kon. Munze geschäfte
städtische Realität am 10. Upril 1845 um 10 Uhr
Vormittags licitando wird veräußert werden.
Grodek am 13. März 1845.

(622) Obwieszczenie. (4)

Nro. 332. Z strony c. k. wydziało stadniczego w Galicyi, podaje się do powszechnej wiadomości, iż mocą najwyższej uchwały, podział nagród za trzyletnie źrebięta w roku 1845 podług załączonego Planu przedsięwzięty będzie.

| م | 131  |
|---|------|
| - | C    |
| 1 | 1 5  |
|   | . 25 |
| C | )    |
|   | _ 2  |
|   |      |
|   | E    |
| 1 | -    |
| C | 2    |
| - | a    |
| + | -    |
| C | 2 0  |
|   | 1    |
|   | -    |

|                                | -         | A           | -           |        |           | G 8       | 1                 | i           | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У.           | j a      |          |                |           |                     |               | K            | raj                                                                                           |                                | 1     |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Drohowy                        |           | 88<br>1     | 26          | 32     | 19. I     | 1 1       | -                 | 2 Grerw -   | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.          | 24.      | 19       | 13             | 9.7       | 3. Maja 1845        | gd,ie nagrody | micsi aç     |                                                                                               | Daien                          |       |
| Drohowyże dnia 2go Marca 1845. | - t       | Przemyślski | N26320 W 55 |        | Z Change  | Wadowich! |                   | Sapocki     | Tampolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Złoczowski - | Lacushi  |          | Stanisławowski | Stryjshi  | Samborski           | podzielone    |              | Cyrhal                                                                                        |                                |       |
| arca 4845.                     |           | Jaworow     | Lancut      | Ta now | Rochnia   | Wadowice  | lasio<br>Navo San | Sanoh       | Graymatow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zioozów      | Winniki  | Podhajca | Vadworna       | Bolechow  | Sambor<br>Drehobyez | będn          |              | Stacyje -                                                                                     |                                | 1     |
|                                |           | 23          | 9 16        | 10     | ia<br>tie | 2 7       | ) pa              | 1 7         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69           | 20 12 7  | 10       | , is           | 19        | 8)                  | bada          | za store na- | how blanzeh                                                                                   | trzyletnich                    | 2 1   |
|                                |           | 1 45        | 2 4 6       | 16     | 2 46      | 26        | 10                | 1 16        | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16           | 1 1 10   | 10 H     | 20             | 20        | 10 No.              | HOP UDIES     |              | 180 628                                                                                       | Uslanowa                       | ) J.\ |
|                                |           | bo<br>Co    | B 90        | 10     | 10        | (3) (     | (1) (N)           | 1010        | Contract on the Contract of th | CH           | 10 21 22 | ر خو ر   | 2 10           | 20        | b<br>0              | Seing das.    |              | za najwartniejsze źrebię uz                                                                   | Ustanowa cezy a liczby nagrod, |       |
|                                |           | k9<br>C08   | 4 6         | N C3   | ba<br>Co  |           | 5 CC              | <b>15</b> 6 | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          | ,4       |                | <b>13</b> | ю<br>Со             | satuk dus.    |              | og ery, leoz<br>ize źrebię u                                                                  | by nagrod, z                   | S     |
| 1                              | හ<br>ස    | 4 6         | 4           | 4 6    | -4 6      |           |                   | .00         | 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13</b>    | 60       |          | 2 C7           | 4 6       | 4 6                 | sztuh dub.    |              | ny nie zamłode og ery, lecz bez różnicy rodzaju,<br>za najwartniejsze źrekię uznane być maję. | ii iskemu ėi                   |       |
|                                | (I) A (I) | 4 51        | 1           | in Or  | 4 5       | 1         |                   | 1           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | 01       | 1        | 1.             | 4.        | Dr.                 | lezius doh.   |              | rodzaju,                                                                                      | iż majwyż-                     |       |
|                                | 203 1728  | 14 1 22     | 12 96       | 14 112 | 14 112    | Co (      | 000               | 000         | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          | 12 96    | 300            | 24 112    | 12 10               | sziuh dak.    | pie          | eny<br>nieżno<br>a-tości                                                                      | oniama                         | 0     |

(687) Edictum. (4)

Nro. 612. Per Magistratum Civitatis Braezan omnibus quorum interest. notum reditur, quod in satisfactionem complanatae judicialiter Summae 100 fl. M. C. Dno. Emanueli Eisenberg obvenientis una cum usuris 51100 a die 1ma Novembris 1343. usque ad effectivam sortis Capitalis sulutionem computandis et hujusceexecutionis expensis in quota 20 fl. M. C. liquidatis moderamine judiciali ad quotam 9 fl. M. C. reductis executiva subhastatio duarum octavarum partium Realitatis in Civitate Brzezan sub Nro. Cons. 95 sitae ad judaeum Marcum Illar et haeredes olim Mincie Klarer spectantium duobus in terminis et quidem 25. Aprilis et 21. Maji 1845. semper hora 3tia pomeridiana hic Judicii celebranda proscripta, creditoribusque, qui intermedie ad Tabulam venirent, quibusve Resolutio de proscripta hac Licitatione admaguari haud posset, incola Erzezanensis Cassel Kissler constitutus habetur.

Decretum in Consilio Magistratus.

Brzezan die 1ma Martii 1845.

(688) E b i f t. (4)

Mro. 612. Vom Magistrate der Stadt Brzo-Zan wird bekannt gemacht, es fen auf Unsuchen des h. Emanuel Eisenberg zur Befriedigung der gegen ben Marcus und Mincie Klarer im Wege Des gerichtlichen Vergleichs geltend gemachten Forberung der Summe pr. 100 fl. C. M., dann der bievon vom 1. Movember 1843 bis jur wirklichen Zahlung zu berechnenden 5]100 Interessen und der Erefugionsfosten im Betrage von 9 fl. - C. M. die exekutive Feilbiethung eines vierten Theils des ind der Stadt Brzegan sub Nro Con. 95/132 vet. gelegenen Steinhauses bewilliget morben, und felbe wird bei diesem Magistrate in zwei Terminen am 25. April und 21. Mai 1845 jedesmal um die 3te Nachmittageftunde unter folgenden Bedingungen abgehalten werden.

1) Jum Ausrufspreise wird der mittelst gerichtlicher Abschahung vom 28. Mars 1844 erhobene Werth pr. 809 fl. 52 fr. E. M. angenommen.

2) Werden auch Juden zu dieser Lizitazion zu=

gelaffen.

3) Jeder Kauflustige bat bei der Lizitazion an Vadium 10,100 des Ausrufspreises zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Kauslustigen aber rud-

gestellt wird.

4) Weiters hat der Meistbiethende die auf dem feilgebothenen Realitaten = Untheile haftenden Schulden in so weit sich der anzubiethende Preis erstrecken wird, und welche die Gläubiger vor der allenfalls bedungenen Aufkündigung nicht annehmen wollten, insonderheit aber den entfallenden Theilbetrag zu Gunsten des Erekuzionssuhrers im

Lastenstande der feilgebothenen Realitaten-Untheile Mro. 12. oner. intabulirten Summe pr. 1204 fl. C. M., welche erst am 1. November 1847 unverzinslich zahlbar ist, zu übernehmen, und den Rest des angebothenen Kaufpreises binnen 14 Tagen vom Tage des zur Wissenschaft des Gerichts genommenen Feilbiethungsakles gerichtlich zu desponiren, wo ihm sodann die erkauften Realitäten-Untheile in den phissschen Beste übergeben werden.

5) Für den Fall, als diese Realitaten=Untheile in bem erften und zweiten Feilbietbunge-Termine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden follten, wird jur Ginvernehmung der Za= bular-Gläubiger über die allenfalls zu gestatten= ben erleichternden Bedingungen im Grunde der 00. 143 und 152 der G. D. und des Rreisschrei= bens vom 11. September 1824 3. 48612 unter einem der Termin auf-den 10ten Juni 1845 um die 3te Nachmittagkstunde ausgeschrieben, bei welcher die auf den fraglichen Realitaten-Untbeilen intabulirten Glaubiger hiergerichts zu erscheinen vorgeladen werden, als sonsten die Ubwesenden der Stimmenmehrheit der Erfteinenden fur beis getrettem erachtet und bas Elzitazionsobjeft in dem auszuschreibenden dritten Ligitazionstermine auch unter der Schahung um jeden Preis feilgebothen werden wird.

6) Sobald der Bestdiether den Kausschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolsten, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf den feilgebothenen Realitäten = Unstheilen haftenden Lasten mit Ausnahme der Grundslasten ertabulirt und auf den erlegten Kausschilling übertragen werden. — Sollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingnissen in was immer für, einem Punkte nicht genau nachkommen, so werden die erstandenen Realitäten- Untheile auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine um was immer für

einen Preis veräußert werben.

8) Sinsichtlich der auf diesen Realitäten-Untheilen haftenden Lasten, werden die Kauffustigen an das hiergerichtliche Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Ubgaben aber an die Brzo-Zaner Dominikal-Kanglei gewiesen.

Beschlossen im Rathe des Magistrats Brzezan

am 1ten Mar, 1845.

(670) Ediktal-Vorladung. (4)

Nro. 69. Bon dem Dominium Zalucze, Czort-kower Kreises wird der unbefugt abwesende mislitärpslichtige Sieczkaruk Jakim in Zalucze Hause Mro. 15 konfkribirt, 1824 geboren, aufgesordert, binnen drei Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in dem Lemberger Zeistungsblatte an gerechnet, vor dieser Obrigkeit zu erscheinen, die unbesugte Ubwesenheit zu rechts

fertigen, und der Militarpflicht Genüge zu leiften, widrigens gegen ihn als Refrutirungsfluchtling das gesehliche Verfahren eingeseitet werden wurde. Zatuczo am 14ten Dezember 1845.

(670) Edital - Vorladung (4)
Mro. 241. Von Seite der politischen Obrigkeit Bialobudnica, Czortkowerkreises wird der undefugt abwesende militarpsichtige Kost Bajuk, aus Kalinowszczyzna Cons. Nro. 18 gebürtig, hiemit ansgefordert, binnen 3 Monaten heimzukehren und seine Ubwesendeit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als Rekrutirungsslüchtling das gesehliche Versahren eingeleit werden wurde.

Biatobuznica am 15. Dezember 1844.

(670) E b i f £ (1)
Nro. 341. Von Seite des Dominiums Szutromisce, Czortkowek Kreises, wird der misitärspsichtige, ben der heurigen Rekrutirung nicht erschienene Unat Palkiewicz aus Szutromisce Haus-Nro. 37 aufgefordert, binnen 3 Monaten in seine Heimath zurückzukehren und seine Ubswesenheit zu rechtsertigen; widrigens man gegen denselben nach den h. Vorschriften das Umt hansbeln müßte.

Szutrumince ben 16ten Dezember 1844.

(670) Dirtal-Borladung. (4)
Mro. 670. Von dem Dominium Borszczów,
Czortkower Kreifes, werden nachstehende im Jahre 1844 auf dem Uffentplaße nicht erschienenen
und unbefugt abwefenden Militarpflichtige, als:
aus Borszczow:

Haus-Mro. 134. Mendel Blumenthal, 1824 geb.

200. Alexius Czarny, 1823 geboren, aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in dem Lemberger Zeitungsblatte an gerechnet, vor dieser Obrigkeit zu erscheinen, die unbesugte Ubwesens beit zu rechtsertigen, und der Militarpflicht Genüge zu leisten, widrigens gegen sie als Rekrutizungsflüchtlinge das gesehliche Versahren eingeleitet werden wurde.

Borszczow am 14ten Dezember 1844.

(670) Ebiktal-Vorladung. (4) Mro. 921. Nachstehende jur Herrschaft Uscie Biskupio gehörigen Militärpflichten, und zwar: Uus dem Dorfe Iwanie:

Hryc Dudezyk,
aus dem Dorfe Horoszowa:
Anto. 131. Janko Jeremiczuk,

- 20. Danylo Jakowezuk,

aus dem Dorfe Zalesie: HNro. 62. Danyto Semenyszyn, aus dem Dorfe Germakowka: HNro. 152. Anton Romarnicki, aus dem Dorfe Usciebiskupie:

Horo. 102. Felix Kowalski, werden aufgesfordert, sich binnen 6 Wochen hierorts zu melben, widrigens gegen dieselben das gesekliche Verfahren eingeseitet werden wird.

Dominium Usciebiskupie zu Germakówka

am 20ten Dezember 1844.

(722) Kundmaching. (4) Nro. 1674/1845. Vom kon. galiz. Merkantils und Wechfelgerichte wird bekannt gemacht, daß Ioseph Merunowicz die Handkungssirma mit Weiß-, Schnitts und Modewaaren hiergerichts gezeichert habe.

Lemberg ben idten Mary 1844.

(701) Ebiktal-Vorladung. (4)
Mro. 204/1844. Bon Seiten der Ortsobrigskeit Tyszkowco koloinyer Kreises, wird der seit mehreren Jahren ohne hieramtlichen Bewilligung abwesende zur Militär = Stellung auf den Ussentplat beruffenenes Individuum, als: Olexa Babinski Haus-Mro. 95 aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Borladung in die Lemberger polnische Zeitungs-Blätter hieramts zu erscheinen als wirklicher Mekrutirungsflüchtling behandelt sehn wirklicher Mekrutirungsflüchtling behandelt sehn wird.

Tyszkowce am 1. November 1844.

(679) Ediktal=Borladung. (2)
Mro. 1403. Von Seiten der Konskeipzionsobrigkeit Przemyślany, Brzeżaner Kreises, wird
der unbefugt abwesende Pańko Cukior vel Cukroski aufgesordert, binnen drep Monaten hieramts zu erscheinen, weil sonst das Uuswanderungsversahren gegen denselben eingeseitet werden wurde.

Przemyslany am 10ten Dezember 1844.

Mro. 196. Vor i a d it n g. (2)
Mro. 196. Von Seite des Dominiums Zakozce wird der militärpslichtige sub Nro. 171.
in Zakozce Konskribirte und vom Hause unbefugt abwesende Iohann Zurakowski und die ausgedienten Kapitulanten Meyer Ratyszczer und
Aron Blatt vorgeladen, um so gewisser binnen
4 Wochen in ihren Geburtsort zurückzusehren,
und sich ben der Ortsobrigseit zu melden, als
im widrigen Falle gegen dieselben nach den bestehenden Gesehen das Umt gehandelt werden
wurde.

Zalozce am 16. Hornung 1845.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 18. Marca 1845.

(733) Antundigung. Mro. 3280. Bon Geite bes Tarnower f. f. Kreisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß jur Verpachtung der Pfarrtemporalien in Siemiochow, bestehend in 572 handrobotstagen,

12 Stud Gefpunft aus herrichaftlichem Materiale

38 Joch 868 Qufl. Ueder, 5 — 745 — Wiesen, 8 — 690 — Hutweiden, 40 1/2 Korez Korn, dann

49 1/2 — Saber an Messalien,

2 Pferden,

1 Paar Urbeitsochsen, 4 Stud Ruben, und

Vorladung. Mro. 329. Machdem am 1ten Janner 1845 von der Finanzwache in Mikolajow mehreren ent= flohenen unbekannten Bauern 4 Pade Genitt= maaren unter Ungeigungen der schweren Gefalls= übertretungen bes unbefugten nachtlichen Erans= portes im Granzbegirfe und ber unterlaffenen Bezugsausweisung abgejagt worden find, fo wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Begenstande

(732) Ligitations-Ankundigung. (1) Mro. 650. Um 26ten Mary d. J. werden bie Temporalien der Grodziskoer lateinischen Pfarre in der Azeszower Kreisamtskanzley um 10 Uhr Wormittags auf Ein Jahr, d. i. vom 24. Mary 1845 bis dabin 1846 an den Deifibiethenden vernachtet werben.

Die Erträgnisse diefer Pfarre besteben:

a) In Urbarialnugungen, als: 364 zwenspannige Bugtage, '1118 Handtage,

20 1/2 Kores Binshaber/

7 Stud Ganfe, 14 Stud Rapauner, 23 Stud Subner, 105 Stud Eper und

312 Ellen Gespunft aus dem herrschaftlichen Materiale.

· b) Im Grundertrage: von 95 Joch 1387 Quad. Klafter Meder, und 7 Joch 535 » » Wiesen.

Ediftal Vorladung. Mro. 11. Womit die retrutirungspflichtigen Unterthanen aus Jahlonka, als: Joseph Dmitrzak Bilto 1, Adalbert Mycka Bilto. 19, Jakob Zarzyka IN. 21, und Ignaiz Raczorow-

30 n. 6. Klafter weiches Brennholg, welches in ben berrichaftlichen Waldungen vom Pachter ge= fallt und jugeführt werden muß, auf die Pacht= dauer vom 24. Mary 1845 bis dabin 1846 mit dem Ausrufspreise von 222 fl. 45 214 fr. C. M., eine Lizitozion am 21ten Marz 1845 in der Kreisamtekanglei Bormittoge um 9 Uhr abgehalten werben wird. - Der 2te Termin wird auf ben 26ten und ber 3te auf ben 28ten Mary 1845 festgefett.

Die weiteren-Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hierorts befannt ge-

geben merden.

Wom f. f. Kreibamte. Tarnow am 11. Mary 1845.

geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtstanglei ber f. f. Rammeral = Begirfs = Ver= waltung in Brody zu erscheinen, midrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Gache den Gefegen gemäß verfahren werden wird,

Von ber t. t. Kam. Bezirks=Verwaitung.

Brody am 8. Februar 1845.

c) In der Zehendreluition der Dominien Grodzisko górne und dolne mit jábrlich 11 Ro-

ret Korn und 11 Koret Haber.

d) In dem Naturalzehend von mehreren Fel= bern der Maperhoje Grodzisko gorne, Grodzisko dolne und Budy nach einem djabri= gen Durchschnitte berechnet mit 17 21/32 Rores Korn, 6 Korek Waißen, 3 12/32 Korek Gerfte, 131/2 Koret Baber, 5 Garnet Birfe, 22 Garnet Erbien und 4 11 32 Rores Saide.

e) In der Messalien=Reluition von einigen Un= terthanen der Gemeinde Budy Labeuckie jahr-

lich mit 2 30/32 Kores Korn.

f) In der Messalien = Reluition von der Ge= meinde Grodzisko górne, Grodzisko dolne und Wulka grodziska, jusammen jährlich 143 fl. 32 fr. C. M. endlich

g) in dem Mugen von 3 Inventarialfühen. Der Ausrufspreis wird ben der Ligitations= Verhandlung befannt gemacht werden.

Rzeszow am 8. Marz 1845.

ski HM. 26, zur Ruckfehr in ihre Heimath binnen feche Monathen unter Undrohung der ge= sestichen Folgen des Musbleibens hiemit vorge= laden werden.

Jablonka am 21ten Februar 1845.

## (692) Anfundigung. (3)

Mro. 3016. Um 19ten Mary 1845 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker Kreisamtskanzlen die Lizitazion wegen Verpachtung ber Porazer lat. Pfarctemporalien auf das geiftliche Jahr 1845 vom 25ten Mary 1845 bis 24ten Mary 1846 abgehalten werden.

Die Ertrags=Rubrifen find folgende :

1.) Urbarialnugungen:

312 Bugtage. .363 Sandtage.

7 Stud Rapaunen. 4 .- Subner. 40 - Ener.

33 Ellen Gefpunft aus dem Pfarrherrlichen Maz teriale.

2.) Grundertrag:

Von Medern laut individuellen Grundertragsbogen pr 46 Joch 900 Klafter

2 8/32 Rores Weißen. Korn. 2 241: Berfte. 6 81: 84 241: - Safer.

3.) Von Wiesen pr 8 Joch 255 Quad. Klft.

58 50|100 Bentner fußes Seu. 6 501: faures heu. · 13 50l: Grumet.

(591) Rundmadung. Mro. 1720. Von der f. f. Kammeral = Be-

sirfs - Verwaltung in Brody wird bekannt gemacht, baf bie erlebigte Sabat- und Stempel-Groftrafit in Hamionka Strumitowa im Złoczower Kreise, im Wege der öffentlichen Concurrent, mittelft Ginlegung fcbriftlicher Offerten, dem an Berfchleispercenten Mindeftfor. bernden, wenn gegen beffen Perfonlichkeit nach ben Befegen und ber Landesversaffung fein Unfand obwaltet, proviforisch werde verlieben werden.

Diefe Großtrafit bezieht, ben Mlaterialbedarf aus dem Drei einhalb Meilen weit entfernten Sabak- und Stempel-Werlag in Busk und es find berfelben zur Materialfassung zugewiesen die Großtrafif in Radzichow und 42 Kleintrafifen.

In Hamionka bestehen außer dem mit der Großtrafik felbst verbundenen Kleinverschleiße, zwei auf Rechnung bes Großtrafifanten aufgestellte Rleintrafifen in der Worstadten. Sollte die Errichtung neuer Trafifen daselbst von der Gefällsbehörde für nothwendig oder julassig erkannt werden, so wird bem Großtrafifanten bas Recht eingeraumt, die neu zu errichtende Trafik für den Kall auf eigene Rechnung zu nehmen, und burch eigene Bestellte unter feiner Verantwortung verwalten ju laffen, wenn deffen Befegung nach den beftebenden Vorfchriften, nicht im Concurengwege gu erfolgen batte.

4.) Yon hutweiden pr 4 Joch 700 O.Kift. 4 50j: Bentner fußes Beu.

5.) Maturalzebend von Porazer berschaftlichen Feldern :

9 4|32 Rores Weigen. Rorn. 3 16: Gerfte. 6 241: 1 10: Haiden. 9 161: Hafer.

Der Pachter erhalt aus ben berrschaftlichen Waldungen das nöthige Brennholz welches er fich aber felbit folagen und juführen laffen muß.

Bobnen.

Der fundus instructus beffebt in

6 Melkfüben und 2 Mferden.

84:

Das jahrliche Erträgnis diefer Temporalien ift nach dem Local und Sanoker Markipreiset wuf 250 fl. 7 218 fr. R. M. berechnet worden, und wird ber der Lizitazion zum Undrufspreise ange-

nommen werden.

Gewinn

Lizitazioneluflige werden mit einem 10pctigen Reugelde pr 25 fl. 1 fr. R. M. verfeben , gur gedachten Lizitazionsverhandlung hiemit vorgeladen. — Goute der 1te Lizitazionstermin fruchts tos verstreichen, so wird am 28ten März 1845 eine zwepte und am Aten Upril 1845 eine dritte Verbandlung erneuert werden.

Der Ubsat, eigentlich der Verkebr, belief sich nach dem Rechnungsabschluße vom Iten Movember 1843 bis Ende Oftober 1844

daher in Beiden zusammen auf 15901. fl. 52 fr. Die Einnahme beträgt an Provision vom Sabaf-Verschleiße von obigen 14721 fl. 17 fr. a 3 Percent . . 441 fl. 37 3|4 fr. von obigen 1180 fl. 35 fr. 42 Perc. 23 fl. 30 2/4 fr. und an Provision vom Stempel-Verschleiß und an Alla minuta 221 fl. 14 3 4 fr.

somit zusammen 686 fl. 29 dagegen hat er an Provisson zu erfolgen und zwar: dem Radzichower Groftrafikanten vom Sabakverschleiß pr. 8414 fl. 55 fr. a 3 Percent 252 ft. 26

vom Stempelverschleiß pr. 650 fl. 8 fr. 4 2 Percent . 13 fl. 7 1 4 fr.

Bufammen 265 f. 33 1 4 fr.

hiernach entziffert fich der Brutto - Erirag mit 420 fl. 55 3|4 fr. C. M.

Hierbei wird jedoch ausdrucklich bemerkt, bas die etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verbunbenen Muslagen g. B. Miethe fur bie Unterfunft, für Bebeitung und Beleuchtung, für Bufuhr

des Materials und so weiter nicht in Unschlag gebracht wurden, — daß demnach der oben ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Werlags=nußen barstelle; auch wird bemerkt, daß der Versschleiß Uenderungen erleiden kann, und daß das f. t. Gefäll für die gleichmäßige Ertragshöhe keine Gewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande und aus keinem Titel nachträglichen Entschädigungs= oder Emolumenten= Erböhungs= Gesuchen wird Gebor gegeben werden.

Der detaillitte Erträgniß- Ausweis kann übrisgens bei der f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Brody in den gewöhnlichen Umtstunden ein-

gesehen werden.

Diejenigen Individuen, welche sich um die Ueberstommung dieses f. k. Commissionegeschaftes zu bewerben gedenken, baben ihre schriftlichen, verssiegesten, mit einem Angelde von Wierzig Drei Gulden (43 st.) Conv. Munze, welches beim Mückritte des Erstehers dem Aerar anheim fällt, denjenigen aber, deren Anbothe nicht angenomsmen werden, wieder zurückgestellt werden wird, dann mit der legalen Nachweisung ihrer Großichtigkeit, des Besitzes eines zur Besorgung dieses

(664) Einberufungs=Edift. (2)

Mro. 22178. Von Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts, wird der aus dem Orte Walowa seit mehreren Jahren unbefugt abwesende militärpsslichtige Unterthand-Bursche Iwan Uristiuk hiemit aufgesordert in der Zeit von seichs Monaten vom Tage der Einschaltung gegenwärtigen Edikts in seinen Geburtsort zuructzukehren, und seine unbefugte Uhwesenheit zu rechtfertigen, widrigens die im Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 sanktionirte Strafe gegen denselben vershängt werden wird.

Czernowitz den 17ten Februar 1845.

(595) Einberufungs-Coift. (3)

Nro. 18850. Von Geite des Sandecer f. f. Kreidamte, werden nachstehende militärpflichtige Unterthanen aus der herrschaft Kamienica, u. z.: Haus-Mro. 43, Johann Mayda aus Zagorzyn Stanislaus Harcz aus Zasadne Jakob Kurzeja aus Joseph Orzechowski 35, Michael Baziak 46, Michael Dudzik aus Riezna geburtig, welche feit einigen Sahren unbefugt und unwiffend wo abwesend, dann auf die bereits stattgehabte Ediktal = Vorladung nicht zu= rückgekehrt find, nechmals aufgefordert, binnen 6 Monaten in ihre Heimath zurudzukehren, und die unbefugte Ubmesenheit ju rechtsertigen, als midrigens dieselben nach dem Zuswanderungs= Patente vom 24ten Mat; 1832 behandelt wer: ben murden. Sandec am 10ten Februar 1845.

Beschäftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugniße belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleißpercent, abgesondert für den Labak- und Stempelpapierver= schleiß, nicht bloß mit Biffern, sondern auch mit Buch- slaben deutlich auszudrücken ist, längstens bis zum 31. März 1845 Nachmittags 6 Uhr bei der f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in Brody zu überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesetzen Termine einlangen, oder benen eines der hier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden

nicht berückschliget werden.

Die Verpflichtungen des Großtrafikanten gegen das Gefall, seinen Verleger, so wie gegen die ihm zur Fassung zugewiesenen Verschleißer und das consumirende Publikum sind in der Verlegers-Instruction vom 1. September 1805 und in dem gedruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838. B. 27,355 enthalten, und diese konenen bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung und bei jedem Finanz = Wache = Kommissär eingesehen werden.

Brody am 18. Februar 1845.

#### Pozew.

Nro. 22178. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowióski wzywa niniejszem nieobecnego, a do służby wojskowej obowiązanego parobczaka ze wsi Walewej, Iwana Krystiuka, ażeby w ciągu 6 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego do miejca urodzenia powrócik i z bezprawuej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej ma się lękać zagrożonej patentem, emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

W Czerniowcach dnia 17. Lutego 1845.

#### Pozew.

Nro. 18850. C. Itr. Urząd Cyrkulowy Sandecki, wzywa jeszcze raz następujących, do służby wojskowej obowiązanych poddanych z Państwa Kamienicy: Jana Majde, rodem z Zagórzyna, z pod Nr. 43, Stanisława Karcza z Zasadnego - -7, Jakoba Kurzeja Józefa Orzechowskiego 35, 46, Michala Baziaka Michala Dudzika z Kicznej którzy od kilku lat bez pozwolenia niewiedzieo gdzie przebywają, i na wczwanie nie stawili się, azeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili, i z nieprawnej nicobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

Sadez dnia 10go Lutego 1845.

(595) - Einberufungs-Edift.

Mro. 19811. Don Geite des Sandecer f. f. Kreisamts, werden nachstehende Militarpflichtige Individuen, und zwar:

Sobestian Warzecha aus Haus-Niro. 100, Joseph Kossowski . — 155, 119. Bartholomaeus Koryga 193,

alle aus der Stadt Cieszkowce geburtig, welche feit paar Sahren unbefugt, und unwissend wo abwefend, bann auf die bereits statt gehabte Ediftal=Vorladung nicht jurudgefehrt find, nochmale aufgefordert, binnen feche Monaten in ihre Beimath gurudzukehren, und die unbefugte Ubs wesenheit zu rechtfertigen, als widrigens diefel= ben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24. Mary 1832 behandelt werden wurden.

Sandec am 11ten Februar 1845.

Edittal-Worladung.

Niro. 2076. Mit der von dem Dominio Czortowice unterm 16ten Geptember 1844, erlaffenen, in der Lemberger polnischen Zeitung am 15ten Oktober 1844 eingeschalteten Gdiftal = Citation find die Ubmefenden

Jurko Szelesontiuk Haus-Mro. 73, Dmytro Andreyczuk 251, Nikolaus Serheniuk
Wasyl Kalin
Petro Hrycaniuk
Semen Stadnik 301, 329, 344, 350, Semen Stadnik Jurko Dolinski

Bur Rudtehr in ihre heimath vorgeladen. Nachdem fle aber diefer Vorladung nicht nach= gekommen find, fo werden fie nunmehr freisamt= licher seits aufgefordert, binnen langstens fechs Monaten in ihre heimath zurudzukehren und ihre illegale Ubwesenheit zu rechtfertigen, widri= gens hatten aber fie die Bebandlung als unbefugt Ubwesende nach dem Patente vom 24ten Dary 1832 ju gewärtigen.

Bom f. f. Kreisamte. Kolomea am 15ten Februar 1845.

Edift. (724)

Mro. 19270. Von Geite Des Bochniaer f. f. Rreisamtes werden die aus Wola Przemykowska geburtigen militarpflichtigen Individuen, als Mathias Malocha, Blasius Rochanek und Jakob Witch, die fich ohne Bewilligung aus ihrem Geburtsorte unwissend wohin entfernt haben', vorgeladen, binnen einem Sahre in ihre Beimath gus ruckzukehren, und ihre bisherige Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben als Muswanderer nach der Borfdrift des Patents vom 24. Marg 1832 verfahren werden wird.

Bochnia am 2. Marz 1845.

Pozew.

Nro. 19811. C. Kr. Urząd Cyrkulowy Sandecki, wzywa jeszcze raz następujących, do służby wojskowej obowiązanych: Sebestyjana Warzeche z pod Nr. domu 100, Józefa Kapatke — — — 155, Józefa Kossowskiego — — 119, Bartłomieja Korygę. wszyscy rodem z miasta Ciężkowie, którzy od kilku lat bez pozwolenia niewiedziéć gdzie przebywają i na wezwanie nie stawili się, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili, i z nieprawnéj nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Sadez dnia 11go Lutego 1845.

#### Pozew.

Nro. 2076. Ponieważ nieobecni; Jurko Szelefontiuk z pod Nru. domu 73, Dmytro Andrejczuk -- 251, Mikołaj Serheniuk -- 301, Wssyl Kalin -- 329, 251. Petro Hrycaniuk — Semen Stadnik — 344. 350, Jurko Doliński 143. na wezwanie dominikalne czortowieckie z dnia 16go Września 1844, umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 15go Października 1844 nie stawili się, więc c. k. Urząd cyrkulowy wzywa ich niniejszém, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili i z nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi jako z nieprawnie nieobecnymi podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. K. Urząd cyrkułowy.

Kołomyja dnia 15. Lutego 1845.

Pozew.

Nro. 19270. Ces. król. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem obowiązanych do służby wojskowej Macieja Malochę, Błażeja Kochanka i Jakóba Witka, rodem z Woli Przemykowskiej, którzy się bez pozwolenia nie wiedzieć dokad z miejsca urodzenia oddalili ažeby w ciągu roku do domu powrócili i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili sie, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

W Bochni dnia 2. Marca 1845.

# (705) Lizitazions-Ankundigung (2)

Mro. 3073. Von Seiten des Tarnower f. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Materalien und Arbeiben für den Bau der, von Seiner Majestät Allerhöchst bewillgten neuen Brücke über den Wisloka-Fluß ben Pilzno in dem Tarnower Straffenbaukom-missariatsbezirke in der Tarnower f. k. Kreis-antskanzlen, am 3ten April 1845 in den Vormittagsstunden eine neue Lizitazion abgehalten werden wird.

Sollte dieser Lizitazions-Termin fruchtlos abslaufen, so wird eine zwepte Lizitazion am 7ten Upril, und eine dritte am 10ten Upril 1845 abs

gehalten werden.

# (723) Lizitazions-Ankundigung. (4)

Ttro. 3588. Um 21ten Marz 1845 wird die Verpachtung der Temporalien der Firlojower lat. Pfarre auf die Zeit vom 24ten Marz 1845 bis dahin 1846 mittelst öffentlicher Versteigerung in der Kreisamtskanzlei zu Brzożen abgehalten und im Falle des Mißlingens der Lizitazionsversuch am 26ten und 31ten März 1845 wiederholt werden.

Die Ertragerubrifen bestehen :

Ben dem Vorwerke in Firlejow in 15 Joch 1102 Klafter Aecker und 13 Joch 33 Klafter Wiefen mit 13 Unterthanen die 624 Zug= und 52 Handtage zu leisten haben, die Zugtage aber nur in sofern, als diese Unterthanen Zugvieh besitzen.

Bep dem Borwerke in Janczyn in 28 Joch 611 Klafter lleder, und 2 Joch 1119. Klafter Wiesen mit 9 Unterthanen, welche 442

## (507) Worladung. (4)

Mrc. 693 ex 1845. Nachdem am 9ten Ianner 1845 in einem Dominikal = Gebäude in dem
Dorfe Wysocko. wo der herrschaftliche Koch Jan
Kwiatkowski wohnt, auf dem Boden Perkal,
Kamtot, Kittai, Schaswollzeug, Sonned, unter
Unzeigungen des Schleichhandels in der Einfuhr
gegen unbekannte Schuldige betreten worden
sind, so wird Jedermann, der einen Unspruch

f) » Holymateriale jur Verpfap= fl. fr. fr. lung . . . . . . . . . 26 — g) » Die Beköstigung an Ur-

beiten . . . . . . . . . 23209 28 1]4 h) Die Gerstellung des Kommuni-

i) Un Materialien und Urbeiten gur herstellung von 4 Stud neuer Eisbrecher . . . 844 21 254

Bufanimen . . 63034 8 3]8 Konvenzions-Munge, welcher Betrag jum Fis- kalpreife angenommen werden wird.

Unternehmungeluftige haben sich, verfeben mit dem 10 030 Badium pr. 6304 ft. R. M., am

befagten Orte und Sage einzufinden.

Die naberen Lizitazions-Bedingniße werden bev der Lizitazion bekannt gegeben werden. Jedoch steht den Unternehmungslustigen fren, die Lizitazions-Ausweise entweder hieramts oder beim Tarnower Straffenbau-Kommissariate zu jeder Beit einzuseben.

Tarnow am 7ten Mac; 1845.

Bugtage und 104 Sandtage leiften, jene Untersthanen, die kein Bugvieh besthen, statten ihre Schuldigkeit in gleicher Ausmaas wie ben dem Firlejower Vorwerke in handtagen ab. Sonst sind diese Unterthanen zu keinen Giebigkeiten versbunden.

Un Waldungen gehören zu diefer Pfarre 77 Joch 1130 Klafter in diefen durfen jedoch nicht mehr als 20 Klafter gebolzt werden.

Auch hat diese Pfarre das Mahlrecht auf den berrschaftlichen Mühlen in Firlejow und Janezyn.

Der Fiskalpreis für die Temporalien beträgt 495 fl. 22 fr. Kon. Munge, wovon das zehn= perzentige Vadium ben der Lizitazion baar er= legt werden muß.

Die übrigen Bedingnife werden den Ligitan= ten am Tage der Werfteigerung bekannt gemacht

werden.

Vom k. k. Kreisamte. Bezezan am 10ten Mar; 1845.

auf diese Gegenstande geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtekanzlei der Brodyer k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Brody am 7. Kebruar 1845. (659) Rundmachung. (3)

( 25.)

Mro. 324. Bom kon. galiz. Merkantil= und Wechfelgerichte wird hiemit kund gemacht, das

Osias Roiss die Geselschafts-Firma Osias Roiss et Compag. auf Handlung mit Schnittmaaren biergerichts gezeichnet habe.

(1)

Lemberg am 16. Janner 1845.

# Doniesienia prywatne.

Siano, rajgras i tryki merynosy.

W Majera ogrodzie pod Nrm. 1352/4 we Lwowie za angielskim hotelem, można dostać przeszło-rocznego zupełnie czystego nasienia życicy (rajgras), którą trawę w jedném lecie po sześć razy, zawsze 3/4 łokcia wyseka kosić można (po 30 kr. M. K. garniec), i sztucznego siana z gór farami o 10 cetnarach, jakoteż tryków merynosów elektoralnych.

Przeniesienie szynku winnego. (2)

Nižej podpisany utrzymując swój wyszynk win węgierskich dotychczas za regatką żółkiewską we Lwowie, przeniósł takowy od 1go Listopada 1844 do domu Pana Birtusa za rogatkę zamarstynowską, jak się jedzie na Holosko, także za murowanym mostem zwaną, — o której zmianie swojego pobytu szanowną Publiczność zawiadamia, i donosi, że posiada znaczny zapas wina węgierskiego w najprzedniejszym gatunku, po różnej cenie, tak z własnej winnicy, jako i z najznakomitszych miejsc i z lat wyszczególniających się, które na na heczki, wiadrajako i w mniejszej ilości za bardzo słuszne ceny sprzedaje. — Dla przyjeżdżających z okolic traktem żółkiewskim, można najkrótszą drogą przez Zboiska koło wielkiej zboiskiej karczmy na prawo do podpisanego, nie jadąc na żadną rogatkę przyjechać.

Zamarstynów dnia 28go Stycznia 1845

Józef Bikfalwi.

(709) Errin nerung. (2)
Mro. 10]1845. Gemäß dem J. 26 der Allerhöchst genehmigten Institute = Statuten, werden die mit ihren Beiträgen bis Ende Dezember 1844 im Ruckstande verbliebenen P. T. Gerrn Mitzalieder, als:

Schindler Fordinand . » 12 » hiemit erinnert, dieselben nehst der bereits fäligen Gebuhr für das Jahr 1845 und den entfallenden Einschaltungskosten unverzüglich an die Instistutskasse du bezahlen, widrigens es ihre Schuld seyn wird, wenn sie im Grunde dieses s. nach Sechs Wochen a data der letten Einschaltung in dieses Blatt, in dem Instituts-Metrikelbuche, als nicht mehr bestehende Mitglieder desselben getoscht werden.

Don dem Direktorio des allg. galig. Wittwen- und Waifen-Penfione-Infittute.

Lemberg am 11ten Mary 1845.

Justycyjaryjusz oraz i sedzia polityczny obznajmiony z wiadomościami adwokatury szuka posady w debrach znaczniejszych. Także i Oficyjalista ekonomiczny szuka posady Bliższći wiadomości w i deposityczny szuka posady Bliższći wiadomości w i deposityczny

Oficyjalista ekonomiczny szuka posady. Bliższej wiadomości udziela handel artystyczny Fr. Galińskiego we Lwowie, a to albo na ustne zapytania, albo też na frankowane listy.

odbędzie się w jedném tylko ciągnieniu Wielka lotery ja pięknej posiadłości dominikalnej

# PELIKANKA

i pięknéj realności z cegielnią

# Czermakisch

pod Praga,

lub jako wykupno 225,000 złot. reńsk. w. w.

Na 34,500 losów wygrywających przypada wygrana 558,000 ZłR. W. W. Podzielona na pojedyńcze wygrane po

Złotych réńskich 200,000, 25,000, 10,000, 6000 5000, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 2000, 1500, 1000, 1000, 8 po 500, i wiele po 250, 200, 100,

Najmniejsza wygrana wyciągnietej akcyi premijowej (Prämien-Actie) jest 37 1/2 ZłR. W.W., akcyi bezplatnej (Gratis-Actie) 25 ZłR. W. W., a zwyczajnej akcyi 10 ZłR. W. W.

Ta loteryja jest tak ułożona, iż nabywający 10 akcyj

musi 3 razy wygrać,

albowiem dostaje 2 akcyje (Gratis-Actien) w dodatku bezpłatuie, i prócz tego jednę akcyje premijowa jako prowizyje; może się tedy zdarzyć iż nabywający 10 akcyj w najszczęśliwszym razie wygra 259,000 ZłR., lub 256,500 ZłR., lub 253,500 ZłR., lub 250,000 ZłR., lub 246,000 ZłR., lub 241,000 ZłR., lub 235,000 ZłR., lub 225,000 ZłR. W. W, i t. d,

Kupujący 5 akcyj na raz, dostaje w dodatku bezpłatnie jednę akcyję na pewno wygrywającą i bogato wyposażoną.

Jedna akcyja kosztuje 12 1/2 ZłR. W.W.

Akcyj dostanie we L. wowie u J. L. Singera i spółki, c. k. upr.z hurtowników.